Freitag, 18. Januar 1985 - D \*\*\* Azel Springer Verlag AG. Postf. 16 08 64, 4300 Essen 1, Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichtige Telefon-Nummern der WELT: Zeutralredaktion Bonn (02 28) 304-1 / Anzeigensnnahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsahteilung Hamburg (040) 347-1 — Pflichtbist: an allen deutschen Wertpapierbörsen

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 15 - 3.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

## **TAGESSCHAU**

#### POLITIK

Waffengeschäft: Washington ist bereit, Jordanien und Saudi-Arabien moderne Panzer und Kampfflugzeuge unter der Bedingung zu liefern, daß sie nicht gegen Israel eingesetzt werden. Damit soll die Zustimmung des Kongresses gesichert werden. (S. 6)

Revirement: Moskau plant offenbar eine prominente Neubesetzung des Botschafterpostens in Tokio Der frühere Sowjetbotschafter in Warschau, Ost-Berlin und Paris, Pjotr Abrassimow, ist als Nachfolger von Wladimir Pawlow im Gespräch.

Polen: Im Warschauer Innenministerium soll nach Hinweisen aus Regierungskreisen die Parteikontrolle verstärkt und zugleich sichergestellt werden, daß die Aktivitäten des Ministeriums "taktisch und politisch" mit der Linie von Parteichef Jaruzelski übereinstimmen. (S. 8)

Neukaledonien: Die überraschende Reise des französischen Staatspräsidenten Mitterrand nach Neukaledonien ist in dem Überseegebiet weitgehend positiv aufgenommen worden. Die Unabhängigkeits-Gegner riefen zu profranzösischen Demonstrationen Kabinett: Bundesfamilienminister Heiner Geißler wird die Bundesregierung verlassen. Dies kündigte gestern Bundeskanzler Helmut Kohl an. Schon früher war Kritik an Geißlers Doppelfunktion als Bundesminister und Generalsekretär der CDU geübt wor-

Wahlen: Die Berliner CDU will bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus am 10. März um jede Stimme kämpfen und sich nach den Worten ihres Generalsekretärs Straßmeir "keinesfalls an einer Zweitstimmen-Kampagne für die FDP beteiligen\*. (S. 5)

Schlesier: Bundeskanzler Helmut Kohl rechnet damit, daß die Landsmannschaft Schlesien das Motto "40 Jahre Vertreibung -Schlesien bleibt unser" für ihr im Sommer geplantes Treffen modifiziert. (S. 8)

Parteispenden: Kreise zieht eine m Baden-Württemberg seit Jahren schwelende Parteispenden-Affäre. Auch der Name von Ministerpräsident und CDU-Landeschef Späth wird genannt. Regierungssprecher Kleinert dementierte eine "Verwicklung". SPD und Grüne fordern einen Untersuchungsausschuß. (S. 4)

#### ZITAT DES TAGES



99 Wir brauchen eine eigenständige neue Finanzverfassung für die Gemeinden. Sie brauchen eine eigenständige Finanzquelle, jedenfalls eine bessere als diese miserable Gewerbesteuer

Der Vorsitzende des Sachverständigenrats, Olaf Sievert, in einem Interview der "Saarbrücker Zeitung" (S. 9) FOTO: WERNER SCHÜRING

#### WIRTSCHAFT

Großprojekte: Deutsche Firmen sind gegenwärtig mit der UdSSR über Großprojekte im Wert von 18 Milliarden Mark im Gespräch; allerdings in harter Konkurrenz zu anderen westlichen Anbietern. Aufschlüsse über konkrete Abschlässe werden auch von der anstehenden Sitzung der deutschsowjetischen Gemischten Kommission nicht erwartet. (S. 9)

Kredite: Im Anschluß an die im Rahmen des "Pariser Clubs" erdung der staatlich garantierten polnischen Schulden bei 17 westlichen Ländern hat der polnische Finanzminister Nieckarz den Westen um neue Kredite für Investitionen gebeten. (S. 10)

Schulden: Die Schulden-Explosion ist das brisanteste Problem, mit dem die USA konfrontiert sind. Es kann nicht allein durch geldpolitische Feinsteuerung und den Abbau der riesigen Haushalts-Defizite gelöst werden, sagt Henry Kaufman, Chefokonom des Investmenthauses Salomon Bro-

Börse: Auslandskäufe ließen die Kurse am deutschen Aktienmarkt leicht steigen. WELT-Aktienindex dierten uneinheitlich. BHF-Rentenindex 102,414 (102,398). Performance-Index 99,882 (99,838). Dollar-Mittelkurs 3,1816 (3,1833) Mark. Goldpreis je Feinunze 305.50 (302.70) Dollar.

### KULTUR

Homogenität: Das Chicago Symphony Orcbestra mit dem 72jährigen Georg Solti wird bei seinem Gastspiel in der Bundesrepublik begeistert gefeiert; es besticht durch Homogenität und Drama-

Design: Vom verspielten Rokoko bis hin zum oberflächlich modischen "Bio-Stil" reicht das Angebot auf der Internationalen Möbelmesse in Köln - ungehemmt wird mit Material, Form und Farbe operiert (S. 15)

Tennis: Deutschlands Tennis-Auswahl (Michael Westphal, Wolfgang Popp und Peter Pfannkoch) besiegten im Kingscup in Essen Titelverteidiger Tschechoslowakei mit 2:1. Nächster Gegner ist die Schweiz

Biathlen: Olympiasieger Peter Angerer gewann den Weltcup-Wettbewerb über 20 Kilometer in Oberhoff\_DDR". Zweiter wurde Frank-Peter Rötsch ("DDR"), der den Weltcup im letzten Jahr gewonnen hatte.

## **AUS ALLER WELT**

Talent: Bundessieger in einem Mathematik-Wettbewerb des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft wurde ein 18fähriger Schüler, der im Gefängnis sitzt Zusammen mit seinem Bruder hat er den Vater erstochen. (S. 18)

UNO-Bericht weltweit auf ein "noch nie dagewesenes Maß" angewachsen. Die Situation in Westeuropa wird als "erbarmungslos" bezeichnet; die Bundesrepublik gehöre zu den am stärksten betroffenen Ländern.

Erbarmungslos\*: Der Rausch-Wetter: Minus 3 his minus 8 Grad, giftmißbrauch ist nach einem Nebel

## Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Jens Motschmann

Meinungen: Eine Botschaft hat Motorsport: Interview mit Walter die Kirche - Leitartikel von Pastor Röhrl - Auf der Suche nach der S. 2 richtigen Motivation

Nordrhein-Westfalen: Ein fami-Genossen auf

Vereinigte Staaten: Noch ein weiliärer "Sündenfall" schreckt die ter Weg bis zur Auslastung der Kapazitäten

Umwelt-Anto: Finanzbeamte Wirtschaft: Thyssen Handels werden es sehr schwer haben - union - Erfolgreicher Vormarsch

Dissens um Steuerpaket S. 4 auf die Auslandsmärkte S. 11

WELT. Wort des Tages. S. 6 Komponisten in Köln

Forum: Personalien und Leser- Kultur: "Aufbruch in die Moderbriefe an die Redaktion der ne" - Konzert mit russischen

wen - Bernhard Grzimek über burger Prozeß gegen die "Hell's den Tierførscher Adamson S. 6 Angels" verlesen S. 16

Fernschen: Keine Angst vor Lö- Ans aller Welt: Anklage im Ham-

Schnee und Glatteis behindern den Vertrieb der WELT. Wir bitten die Leser für mögliche Verzögerungen bei der Zustellung um Verständnis.

## USA sprechen mit den Sowjets auch über den Nahen Osten

Weißes Haus dämpft Befürchtungen: Es geht nicht um Verhandlungen

Die USA und die Sowjetunion haben beschlossen, in Kürze Gespräche über die Situation im Nahen Osten aufzunehmen. Die Ankündigung hat in Washington, zehn Tage, nachdem beide Seiten beschlossen hatten, die Abrüstungsverhandlungen wieder aufzunehmen, beträchtliches Aufse-

Das Weiße Haus erklärt, daß es zwischen beiden Annährungsversuchen keinen Zusammenhang gebe. Das Nahost-Thema habe bei den Abrüstungsgesprächen in Genf auch als Randthema nicht zur Debatte gestanden. Die Kontakte zum Thema Nahost seien auf einer getrennten Schiene gelaufen. Auslösendes Moment sei die UNO-Rede Präsident Reagans vom letzten Herbst gewesen, in der er "periodische Konsultationen über reonale Probleme" vorgeschlagen habe. Dennoch werden diese neuen sowietisch-amerikanischen Nahost-Konsultationen in Washingtoner diplomatischen Kreisen als ein bedeutsames Ereignis betrachtet. Es war seit

den Tagen Präsident Carters deutli-

nistration, die diplomatische Initiative bei der friedlichen Lösung dieser Konflikte fest in Washington anzusiedeln und den Einfluß der Sowjets zu reduzieren.

In der Reagan-Administration war man am Mittwoch sichtlich bemüht die Bedeutung des neu beginnenden Nahost-Dialogs herunterzuspielen. "Dieser Versuch, Meinungsverschiedenheiten zu diskutieren, bedeutet keinerlei Änderung in unserer bisherigen Position", versicherte der Sicherheitsberater des Präsidenten, Robert McFarlane.

Er betonte ferner, daß es sich bei diesen Kontakten lediglich um einen "informellen Meinungsaustausch" aber keineswegs um formelle Verhandlungen handele. Sie könnten indes die Möglichkeit bieten, die Differenzen zwischen den beiden Supermächten einzuengen.

Ein Termin und ein Ort für diese Gespräche ist noch nicht vereinbart worden. In Washington rechnet man jedoch damit, daß Außenminister

FRITZ WIRTH, Washington ches Ziel der amerikanischen Admi- Shultz in absehbarer Zukunft den Washington-Besuch Außenminister Gromykos vom letzten Herbst mit einer Moskau-Reise beantworten wird. Es gibt Hinweise darauf, daß die Sowjets versuchen könnten, in diesen neuen Nahost-Kontakten mit Washington das Projekt einer internationalen Nahost-Konferenz wieder zur Sprache zu bringen, das bei den Amerikanern bisher kein positives Echo fand. · ·

> Hauptthema des ersten Kontaktgespräches dürfte nicht so sehr der israelisch-arabische Konflikt als der Krieg zwischen Iran und Irak sein. der beide Seiten alarmiert hat und bereits im vorigen Jahr bei Gesprächen zwischen Außenminister Sbultz und dem sowjetischen Botschafter Dobrynin behandelt wurde. Weitere Themen dürfte die Lage in Libanon, die dank sowjetischer Hilfe ständig wachsende politische und militärische Rolle Syriens und die extravaganten außenpolitischen Unternehmungen des libyschen Staatschefs

## "Europäisierung" des Terrorismus?

Sicherheitsbehörden befürchten Anschläge auf "Symbolfiguren" / Festnahme

Deutsche und amerikanische Sicherheitsbehörden befürchten, daß Terroristen weitere Attentate auf prominente Politiker, Wirtschaftler und Militars sowie Bombenanschläge gegen militärische Einrichtungen vorbereiten. Es gibt Hinweise auf Pläne, Prominente zu ermorden, ohne sie zuvor als Geisel zu nehmen. Der baden-württembergische Innenminister Dietmar Schlee (CDU) erklärte dazu gestern dpa, eine solche Gefahr sei für sogenannte Symbolfiguren gege-

Außerdem gibt. es Erkenntnisse, daß die inhaftierten Mitglieder der Rote-Armee-Fraktion (RAF) mit ihrem Hungerstreik nicht "bumanere Haftbedingungen erzwingen wollen. Ihr eigentliches Ziel sei, eine "Europäisierung" des Terrorismus und der Aufbau einer sogenannten Anti-Imperialistischen Front. In deutschen Sicherheitskreisen wird dazu auf ein in Paris aufgetauchtes zwölfseitiges gemeinsames Papier der RAF und der französischen Action Directe, sowie auf ein in Brüssel verbreitetes

Die Franzosen haben in einer

neuen Umfrage über Wünschbarkeit

und Möglichkeit einer deutschen

Wiedervereinigung ihre positive Ein-stellung zu einer solchen Entwick-

lung erneut bekräftigt. Interessant an dieser jüngsten Befragung aber ist, daß sie zum erstenmal nicht nur in

Frankreich durch das Meinungsfor-

schungsinstitut Gallup, sondern gleichzeitig auch in der Bundesrepu-

blik von Emnid veranstaltet wurde.

Und beide Völker sprechen sich in

breiter Mehrheit für eine deutsche

Im Vorfeld der 40-Jahr-Feiern des

Sieges der Alliierten im kommenden

Mai und der zu erwartenden Re-

vanchismus-Kampagne aus Osteu-ropa kommt diesem Bekenntnis nach

Ansicht französischer Regierungs-

kreise eine nicht zu unterschätzende

Bedeutung zu. Wie wichtig das Resul-

tat gerade in Frankreich genommen

wird, zeigt die Tatsache, daß die ange-

sehene Politikerin und frühere Kan-

didatin für den Posten des Präsiden-

Wiedervereinigung aus.

Flugblatt der Untergrundbewegung CCC verwiesen.

Die amerikanische Fernsehgesellschaft CBS meldete unter Berufung auf Geheimdienstkreise, die europäischen Terrororganisationen hätten sich zu Anschlägen auf US-Einrichtungen zusammengeschlossen. Sie könnten aus Anlaß der Vereidigung von US-Präsident Ronald Reagan in der nächsten Woche verübt werden. Außerdem reise eine ungewöhnlich große Zahl mutmaßlicher Terroristen aus dem Nahen Osten nach Europa.

Bei der Fahndung nach den Tätern des gescheiterten Sprengstoffanschlages der "Rote Armee Fraktion" (RAF) auf die NATO-Schule in Oberammergau hat die Polizei einen 23jährigen Bremer: festgenommen. Der Verdächtige, der bei einer Gegenüberstellung von einem Zeugen als mutmaßlicher Fahrer des Bombenautos bezeichnet worden war, hat jede Verbindung zu dem Anschlag und seinen Hintermännern bestritten. Der Ermittlungsrichter des Bundesge-

Deutsche Frage positiv beantwortet Mehrheit der Franzosen hält Wiedervereinigung für möglich / Deutsche skeptischer

raud, die Umfrageergebnisse in ihrer halbjährlich erscheinenden Zeit-

schrift "Géopolitique" veröffentlicht.

Einige französische Beobachter in

Paris erinnern auch daran, daß west-

liche Partner der Bundesrepublik aus

der Umfrage nützliche Hinweise auf

den reellen Gehalt der "deutschen

Auf die Frage, ob sie "persönlich für oder gegen eine Wiedervereini-

gung der Bundesrepublik und der

Deutschen Demokratischen Repu-

blik's sind, antworteten 62 Prozent

der 553 Deutschen über 18 Jahre und

73 Prozent der 809 Franzosen glei-

chen Alters mit Ja. Die Franzosen

erweisen sich aber als wesentlich op-

timistischer als die Deutschen hin-

sichtlich der Möglichkeiten einer sol-

chen Entwicklung. Auf die Frage, ob

"ein wiedervereintes Deutschland ei-

nes Tages existieren wird", antworte-

ten zwölf Prozent der Franzosen mit

einem völligen und 24 Prozent mit

einem wahrscheinlichen Ja. Den 36

Prozent französischer Optimisten ste-

Fragè" ziehen könnten.

A. GRAF KAGENECK, Paris ten der Republik, Marie-France Ga-

richtshofes prüfte gestern, ob Haftbefehl erlassen werden soll.

Der Festgenommene wurde nach Informationen der WELT aufgrund einer Phantomskizze ermittelt. Bei Aktionen terroristischer Gruppen soll der Bremer nicht in Erscheinung getreten sein. Nach Feststellungen der Sicherheitsbehörde wird er zur linksradikalen "Randszene" in Bremen ge-rechnet. Für ein Alibi während der Zeit des versuchten Sprengstoffanschlages in Oberbayern will der Festgenommene einen Zeugen benennen. Die Sicherheitsbehörden machten gestern über vorliegendes Belastungsmaterial keinerlei Angaben.

Die in einem in Frankfurt gefundenen "Strategiepapier" festgelegten Pläne scheinen nach Meinung der Sicherheitsbehörden im Unterschied zu früheren "zu funktionieren". So seien 33 Inhaftierte, deren Tod offenbar inkauf genommen werde, fast gleichzeitig in den Hungerstreik getreten. Einige von ihnen, die "weich werden" wollten, würden offenbar von Angehörigen oder Rechtsanwälten beein-

hen nur elf Prozent Deutsche gegen-

nicht daran.

über. 89 Prozent von ihnen glauben

Dieser französische Optimismus hinsichtlich der Machbarkeit einer

deutschen Wiedervereinigung erklärt sich aus der relativen "Risikolosig-

keit" einer solchen Haltung. Natür-

lich wissen die Franzosen, daß die Sowjetunion das Haupthindernis auf

einem solchen Weg ist, das auch so

schnell nicht abgebaut werden kann.

Das hindert sie indes nicht, ihrer

Überzeugung von einer solchen Ent-

wicklung Ausdruck zu geben, wäh-

rend die leidgeprüften Deutschen

skeptischer sind. Nur 20 Prozent der

befragten Franzosen vertreten die

Ansicht, daß die Wiedervereinigung

Frankreich und die Europäische Ge-

meinschaft gefährden könnte, woge-

gen 38 Prozent glauben, daß sie für

Frankreich "mehr Vorteile" bringen

würde. Dieses Ergebnis zeigt, daß es

in der französischen Bevölkerung

kaum mehr Spuren von Angst vor

einem "zu mächtigen" Deutschland

Der ehemalige israelische Verteidi-

ein wichtiger Erfolg für Sharon, keineswegs aber ein endgültiger Sieg. Die Jury hat nun zu entscheiden, ob der umstrittene Artikel falsch war amd ob "Time" ihn dennoch, wider besseres Wissen, veröffentlicht hat. Erst wenn die Jury in beiden Fragen zugunsten Sharons urteilt, kann über die Höhe des Schadenersatzes beraten werden. Die Entscheidung wird bis zum Wochenende erwartet. Sharon hat das Magazin auf 50 Millionen Dollar verklagt. Vertreter von "Time" beharrten nach dem ersten Sprucb darauf, daß der Artikel in der Substanz zutreffend sei. Die Geschworenen hätten den Absatz nur falsch verstanden. Sichtlich zufrieden entgegnete Sharon: "Es tut mir leid, daß Time' der Jury unterstellt, kein einfaches Englisch lesen zu können."

## DER KOMMENTAR

## Wachsam

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Ehe sich in Bonn Fraktionen und Parteien im Streit über den Terrorismus verbeddern, ist an ein Wort Helmut Schmidts zu erinnern, der im Oktober 1977 als Bundeskanzler eine persönliche Bilanz der damaligen Terrorwelle zog. Wer wisse, sagte er, daß er so oder so, trotz allen Bemühens, mit Versaumnis und Schuld belastet sein werde, wie auch immer er handele, der werde von sich selbst nicht sagen wollen, er habe alles getan und alles sei richtig gewe-

Aus der damaligen Erfahrung sollten alle in Bonn noch wissen, daß diejenigen, die zur Abwehr des Terrorismus yerantwortlich handeln müssen, sich auf schmalem Grat bewegen. Einerseits sollen sie alles vermeiden, was den Terroristen zu der von ihnen mit allen Mitteln angestrebten Publizität verhelfen könnte. Andererseits müssen sie öffentlich die Aufmerksamkeit aller schärfen, indem sie den Bürgern die heraufziehenden Gefahren deutlich machen: denn nur so kann erreicht werden, daß die Bevölkerung an der Abwehr mitwirkt.

In dieser Phase befinden sich zur Zeit die Sicherheitsbehörden, den Bundesinnenminister eingeschlossen. Die SPD sollte daraus kein Thema des Parteienstreits machen. Vielleicht ist es hilfreich, den Großen Krisenstab ins Gedächtnis zu rufen, in dem Koalition und Opposition gemeinsam ihr Bestes taten, um mit dem blutigen Terror fertig zu werden. Es wäre ein Fehler, solche Gemeinsamkeit erst dann herzustellen, wenn die äußerste Not dazu zwingt - es muß ja nicht gleich von einem Krisenstab die Rede sein. Voraussetzung für eine gemeinsame Einschätzung der Lage ist, daß die Regierung die Opposition in gleicher Weise informiert wie die Koalitionsfraktionen.

Wir haben es mit organi-siertem Hungerstreik in den Haftanstalten und mit einer begleitenden Welle zahlreicher Bombenattentaie zu tun. Da aber in der Bevölkerung keine Woge der Solidarisierung zu bemerken ist, suchen die Terroristen internationale Unterstützung. Es gibt Anzeichen einer sich neu formierenden internationalen Aktion, die niemand auf die leichte Schulter nehmen darf. In Frankfurt und Stuttgart hat es Veranstaltungen gegeben, die An-haltspunkte lieferten, zugleich aber auch die Frage aufwarfen, in welchem Ausmaß es wieder jene Kontakte gibt, die das Kontaktsperre-Gesetz unterbinden soll. Es ist schwer zu verstehen. warum die FDP gerade jetzt versucht, mit einer "Liberalisierung" dieses Gesetzes ihr viel beschworenes eigenes Profil zu meißeln.

## "Time"-Prozeß: Bischof Stoll: **Erste Runde** geht an Sharon

wth. Washington

gungsminister Ariel Sharon hat gestern die erste Runde in seinem Verleumdungsprozeß gegen das Nacb-richtenmagazin "Time" gewonnen. Am dritten Tag ihrer Beratungen entschieden die Geschworenen, daß ein Absatz eines vor knapp einem Jahr veröffentlichten "Time"-Artikels eine Verleumdung darstellt. Behauptet wurde darin, daß Sharon unmittelbar vor dem Massaker in Beirut, bei dem mehr als 700 Palästinenser getötet wurden, mit der Familie des kurz zuvor ermordeten libanesischen Präsinten Beschir Gemayel die Notwen digkeit von Vergeltungsmaßnahmen diskutiert habe. "Time" hat diesen Absatz inzwischen teilweise korri-

Der Spruch der Geschworenen ist

## Es gibt Grund zur Kritik gba. Rendsburg

Die Synode der Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche will die aus den eigenen Reihen geäußerte Kritik an der Amtsführung ihrer Bischöfe nicht gelten lassen. Die 140 Synodalen wiesen gestern den "Nordelbischen Aufruf an unsere Bischöfe" zurück (WELT vom 17. 1.), in dem der Kirchenleitung vorgeworfen worden war, sie lasse Staatshetze durch Pastoren, Aufruse zum Rechtsbruch, Angriffe auf die Ehe und Familie sowie Irrlehren und Formen eines neuen Heidentums zu. Die Synode verurteilte die "harte und verallge-

SEITE 4: Ringen um Selbstverständnis

meinernde Art" der Kritik, die zudem noch öffentlich gemacht wurde.

Der Vorsitzende der Kirchenleitung, Bischof Stoll, gab vor der Presse zu, daß es die von den Unterzeichnern des "Aufrufs" angesprochenen "Dinge gibt. Da ist nichts zu beschönigen." Es handele sich aber um Themen, zu denen die Kirchenleitung entweder dezidiert Stellung genommen habe, oder die "in Bearbeitung" seien. Leider habe es vor dem Aufruf kein Gespräch mit den Unterzeichnern gegeben. Der Bischof hatte sich in seinem Bericht vor der Synode schon zuvor von dem umstrittenen Brief von 21 Hamburger Pastoren zur Kriegsdienstverweigerung distanziert, in dem zu Widerstand und "bürgerlichem Ungehorsam" aufgerufen worden war. Dieser Brief war ein auslösendes Moment für den "Aufruf" an die Biscböfe gewesen.

## Bundesbank: Ärzte sollen Kosten dämpfen

Harsche Schelte an den "Leistungsanbietern" im Gesundheitswesen - Ärzten, Krankenhäusern und der Pharmaindustrie - hat die Bundesbank geübt. Sie sollen nach der Senkung der Beitragssätze für die gesetzliche Krankenversicherung Ende 1983 sich so stark bedient haben, daß die Kosten für das Gesundheitswesen den Krankenkassen erneut davon gelaufen sind – und eine Erhöhung der allgemeinen Beitragssätze nun wie-

der nötig wurde. Das aber paßt nach Ansicht der Frankfurter Währungshüter - überhaupt nicht in die Landschaft. "Das Bestreben der Finanzpolitik, die Abgabenbelastung nicht weiter steigen zu lassen, sondern möglichst zu verringern und so Leistungsanreize zu kräftigen, wird durch diese Beitragssatzerhöhungen konterkariert". schreibt die Bundesbank in ihrem neuen Monatsbericht

INGE ADHAM, Frankfurt gar keine andere Möglichkeit hatten, e Schelte an den "Lei- als ihre Beitragssätze zu erhöhen. Eine Steigerung der Ausgaben um acht Prozent in den ersten neun Monaten 1984, während gleichzeitig die Beiträ-ge nur um 0,9 Prozent wuchsen, führte unweigerlich ins Defizit.

An der Mitgliederentwicklung kann es kaum liegen. Zwar habe sich die Zahl der Versicherten von 1980 bis 1983 um drei Prozent auf 35,8 Millionen erhöht, gleichzeitig jedoch ging die Zahl der ohne eigenen Beitrag mitversicherten Familienangehörigen zurück, da die Kinderzahl gesunken ist und immer mehr erwerbstätige Frauen sich selbst versichern. Auch der Krankenstand könne nicht "für die Kostenexplosion angeführt werden. Er sei von 1980 5.7 kontinuierlich auf 4,4 Prozent gesunken.

Bei der erforderlichen Kostenbegrenzung weist die Bundesbank den Arzten eine Schlüsselrolle zu. Denn sie entscheiden über die Aufwendung Dabei wird durchaus anerkannt, für ambulante Behandlung, über Arzdaß die gesetzlichen Krankenkassen neimittelverbrauch und Einweisung

ist dabei bewußt, daß der Kostenanstieg der vergangenen Jahre nicht durch die erwerbstätigen Versicherten, sondern vor allem durch die Rentner ausgelöst wurde. Deren Zahl aber wird weiter steigen. Da eine höhere Belastung der Er-

werbstätigen die Leistungsbereitschaft und damit das wirtschaftliche Wachstum beeinflußen würde, komme es darauf an, den Ausgabenanstieg der gesetzlichen Krankenversicherung einzudämmen. Als einen Weg dorthin bezeichnet die Bundesbank mehr "Markttransparenz" für die Versicherten und ein schärferes Kostenbewußtsein der Verbraucher. Schließlich sei aus der privaten Krankenversicherung bekannt, daß Versicherte die Konsequenzen ihres Handelns beachten, wenn es sich für sie selbst auswirkt, sei es in Form von Kostenbeteiligung oder in Form von Prämien bei Nichtbeanspruchung von Leistungen. Seite 2: Die kranke Versicherung

Die »Berlin« kommt zurück: Rund um die halbe Welt, durch den Indischen Ozean und den Suez-Kanal nach Venedig.



fernöstlichen Gewässern kehrt die «Berlin» auf einer großartigen Reiseroute zurück: von Singapur unter anderem nach Penang, zu den Andamanen, nach Sri Lanka, Cochin, Bombay, Diibouti, Jemen, Agaba, Sharm-el-Sheikh, Safaga, Athen und Venedig.

Es ist vielleicht keine Jungfernreise, aber eine Kreuzfahrt, die ein Datum in der deutschen Kreuzfahrttradition markiert; schließlich kehrt ein Schiff dieser Qualität und dieses Anspruches nicht alle Tage nach Europa zurück.

Die Reise der «Berlin«, 35 Tage, ab DM 6.700.--. kann auch in zwei Segmenten gebucht werden: Singapur-Bombay, 16 Tage, vom 8-24.2.1985, ab DM 4.890,-; Bombay-Venedig, 21 Tage, vom 22.2-15.3.1985 ab DM 4.390.-

Anschließend wird die »Bertin» in den beliebten Fahrgebieten des Mittelmeeres, des Schwarzen Meeres, der Norwegischen Fjorde und der Ostsee während der dort günstigsten klimatischen Bedingungen kreuzen.

PETER DEILMANN REEDEREI

Am Hafensteig 19 130 Neustadt in Holstein Telefoa (04561) 6041 Schicken Sie um diesen Compon – and die «Berlin» sa scham auf dem Weg zu Ihnen. Oder Sie znachen sich auf den Weg

AND THE PERSON AS

# DIE • WELT

## Lehrstück

Von Peter Philipps

Etwa 60 000 ausgebildete Junglehrer stehen zur Zeit in der Republik vor verschlossenen Schultoren; es gibt keine Planstellen für sie. Sie sind am Bedarf vorbeiproduziert worden, und sie hätten diese Entwicklung selbst schon vor dem Studium erkennen können.

In der Schule sitzen ihre glücklicheren – weil meist älteren – Kollegen. Sie werden für eine verantwortungsvolle Aufgabe gut bezahlt. So weit, so schlecht. Denn weder ist es vernünftig, die arbeitslosen Pädagogen ungenutzt zu lassen, noch darf man die Gefahr der "Vergreisung" vieler Lehrerkollegien hin-

Die im öffentlichen Ansehen nach unten gerutschte Bildungspolitik hat es schwer, die offenkundigen Mißstände zu beheben. Und versucht sie es, wird sie blockiert. Ein Beispiel dafür ist die Reaktion auf den in die richtige Richtung zielenden Plan des nordrhein-westfälischen Ministers Schwier: Die Wochenstundenzahl der beschäftigten Lehrer soll mit entsprehenden Cahallehürgung werzingert warden. Mit dem verfüg-Wochenstundenzahl der beschäftigten Lehrer soll mit entsprechender Gehaltskürzung verringert werden. Mit dem verfügbar werdenden Geld sollen arbeitslose Pädagogen eingestellt werden. In der Ablehnung sind sich die Lehrer-Verbände einig; die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft rät ihren Mitgliedern dringend ab, und der Verband Bildung und Erziehung spricht von einem "solidarischen Betrug". Eine weitere Merkwürdigkeit in diesem Bundesland: 800 Gymnasiallehrer und 63 Sonderschullehrer haben die ihnen angebotenen Stellen mit Ein und Dmitchen gestellen mit Ein und Dmitchen gestellt gestel len mit Ein- und Dreijahresverträgen nicht angenommen, weil damit ein Umzug verbunden war.

"Und ist es auch Unsinn, so hat es doch Methode" – damit kann sich der Beobachter noch über die Reaktionen der Stan-desorganisationen hinwegsetzen. Aber ob der Trägheit der Arbeitslosen zucken nur noch die Achseln. Da drängen sich zwei Gedanken auf: Es ist wohl ganz gut, daß unsere Kinder nicht von Lehrern unterrichtet werden, die so unmotiviert sind, daß ihnen ein Umzug zuviel ist, um ihren Beruf ausüben zu können. Und: Sind viele vielleicht gar nicht arbeitslos, sondern leben von Volkshochschul-Aufträgen oder (brutto für netto) von Nachhilfestunden?

## Die kranke Versicherung

Von Inge Adham

Vielen Arbeitnehmern aus der Seele spricht die Bundes-bank mit ihrer Mahnung, die Belastungen durch die Bei-träge für die gesetzliche Krankenversicherung nicht weiter steigen zu lassen. Denn manch einer findet im Januar netto weniger im Portemonnaie als im Dezember, weil die Sozialabgaben gestiegen sind. Schuld an der erneut höheren Belastung für die Gesundheit sind Ärzte, Krankenhäuser und Arzneimittelhersteller, die die vorangegangene Ermäßigung der Kran-kenkassenbeiträge als falsches Signal verstanden haben, als Signal nämlich, daß Kostendämpfung im Gesundheitswesen nicht mehr nötig sei.

Schuld ist auch die Tatsache, daß es die Zahl der Rentner steigt, und daß immer mehr Rentner höhere Leistungen für Erhalt ihrer Gesundheit beanspruchen. Das Ausmachen der Schuldigen löst aber das Problem nicht, und Gesundheit ist zu kostbar, als daß sie aus falscher Sparsamkeit aufs Spiel gesetzt werden sollte.

Wichtig ist der Hinweis der Bundesbank auf die Notwendigkeit, allen Versicherten die Konsequenz ihres Handelns sichtbar und fühlbar zu machen, sei es durch Kostenbeteiligung, sei es - umgekehrt - durch Prämien bei Nichtbeanspruchung. Mehr Kostentransparenz würde alle, die Leistungsanbieter und die Versicherten, zu mehr Disziplin zwingen und zum Nachdenken darüber, ob eine Behandlung, die heute in jedem Fall unter dem Motto "Die Kasse zahlt's ja" mitgenommen wird, notwendig ist.

Die Mahnung der Bundesbank sollte für alle am Gesundheitswesen Beteiligten Anlaß sein, nochmals darüber nachzudenken, ob an den verkrusteten Strukturen nicht doch noch etwas zu ändern ist. Denn bisher haben sich alle Ansätze zur Kostendämpfung als Flickschusterei erwiesen: Die inzwischen die Grenze des nicht mehr Finanzierbaren erreichenden Kosten müssen in ihrem Höhenflug gebremst werden. Der Vorhang sollte fallen für das übliche Bonner Schauspiel, das immer wieder in der Wahrung vermeintlicher Besitzstände und damit als Trauerspiel endet. Aber den Mut zu einer neuen Inszenierung hat noch niemand gezeigt.

## Nicht erschienene Antwort

Von Carl Gustaf Ströhm

weimal hatte Radio Budapest am 30. Dezember aus einem Artikel zitiert, der – so hieß es – am gleichen Tag in der Tageszeitung der ungarischen patriotischen Volksfront, "Magyar Nemzet", erschienen sein sollte. Aber die Leser dieser einflußreichen und offiziösen Budapester Tageszeitung such-ten vergeblich nach dem zitierten Aufsatz. Auf geheimnisvolle Weise war und blieb der Artikel verschwunden.

Aus den Meldungen des Budapester Rundfunks wissen wir lediglich, daß der "vermißte" Artikel die Überschrift "Der Internationalismus und das Nationalbewußtsein" trug. Wie die WELT aufgrund der Budapester Rundfunkzitate bereits gemeldet hat, enthielt der Aufsatz einige grundlegende Formulierungen zur Frage der Nationen und Volksgruppen in Mittel-und Osteuropa. Es hieß da – wiederum laut Radio Budapest –, daß die "Ausübung demokratischer nationaler Rechte eine Grundvoraussetzung für die Verhinderung einer gewaltsamen Assimilierung" sei. Es war ferner von der Notwendigkeit die Rede, die "Identität der Nationen und Volksgruppen zu bewahren". Schließlich fand sich der Satz, daß in Mittel- und Osteuropa Sprache sowie Kultur der Völker eine "besondere Bedeutung" hätten.

Der von Radio Budapest zitierte sollte offenbar eine Antwort der ungarischen Führung auf die jüngste Behauptung des rumänischen Partei- und Staatschefs Ceausescu sein, wonach die nationale Frage in Rumänien endgültig gelöst ist. In Rumänien aber leben etwa zwei Millionen Ungarn in einem geschlossenen Siedlungsgebiet in Nord-Siebenbürgen. Und in der ungarischen Bevölkerung wird der Unmut über eine vermutete Diskriminierung der ungarischen Volksgruppe in Rumänien stärker. Die ungarische Kommunistische Partei hat in ihren Thesen zum bevorstehenden Parteitag erstmals die Lage der ungarischen Minderheiten außerhalb der Grenzen des Landes auf die Tagesordnung gesetzt. Der auf seltsame Weise nicht erschienene Artikel in "Magyar Nemzet" ist ein Symptom für die Kompliziertheit der ungarisch-rumänischen Beziehungen und für die anhaltende Brisanz der nationalen Frage - auch und gerade unter kommunistischen Systemen.



Schadstoff schafft Arbeitsplätze

KLAUS BÖHLE

## Eine Botschaft hat die Kirche

Von Jens Motschmann

Tiele Gemeindemitglieder wis-V sen nicht mehr, was sie von ihrer Kirche halten sollen. Deswegen kehren sie ihr den Rücken. Von 1972 bis 1982 sind mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der evangelischen Kirche ausgetreten.

Umfragen lassen erkennen, wie hoch immer noch die Erwartungen der Mehrzahl an die Kirche sind. Für sie steht fest, daß die Kirche eine Institution ist, die wie keine andere Antwort weiß auf Lebensund Sinnfragen. Aus diesem Grun-de wird die kirchliche Begleitung an den Wendepunkten gewünscht bei Geburten, Hochzeiten und Beerdigungen. Das gilt selbst bei Menschen, die sonst nicht gerade kirchlich" eingestellt sind. Es ist auch erstaunlich, wieviele Men-schen, die den Dienst der Kirche kaum oder überhaupt nicht in Anspruch nehmen, ihr dennoch die Treue halten - und diese auch beweisen, indem sie Kirchensteuer entrichten.

Andererseits ist zu beobachten, daß es an den Randzonen der Volkskirche bröckelt. Die frühere Prägung aller Lebensbereiche durch die christliche Sitte - auch wenn sie teilweise nur formal war – ist stark zurückgegangen. Man sollte meinen, daß dies die

Kirche zu stärkerer Konzentration auf das Wesentliche und zu geistlichen Offensiven veranlaßt hätte. Aber genau das geschah und ge-schieht eben nicht. Im Gegenteil: der Landes-Superintendent der Lippischen Landeskirchen, Ako Haarbeck, stellte fest: "Es bröckelt an den Rändern der Kirche, und es kriselt in ihrer Mitte."

Dieses Kriseln hat seine tiefste Ursache darin, daß innerhalb der evangelischen Kirche nicht mehr Einmütigkeit darüber herrscht, worin das Wesentliche ihres Auftrages besteht. In der grundlegenden Bekenntnisschrift der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in aller Welt, der Confessio Augustana von 1530, die Melanchthon für den Reichstag zu Augsburg verfaßte, heißt es zur Kirche: "Sie ist die Versammlung aller Gläubigen, bei denen das Evangelium rein gepre-digt und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß dargereicht werden." Ausgerechnet die Kirche der Reformation wird zum Experimentierfeld für Neuheidentum und Irrlehre – zum Beispiel in Gestalt der feministischen Theolo-

gie mit ihrer Sehnsucht nach der Wiederkehr der Göttin. Wozu muß heute die biblische Verkündigung herhalten? Für die 35-Stunden-Wo-che und gegen den Bau von Kern-kraftwerken, für das Regime in Nicaragua und gegen Reagans Poli-tik, für Erdgas aus der Sowjetunion und gegen Apfelsinen aus Südafti-ka, für bestimmte Befreiungsbewegungen und gegen bestimmte Befreiungsbewegungen, für den So-zialismus und gegen den Kapitalis-

Aufschlußreich ist die Tatsache, daß die Mehrheit der Evangelischen keine Einschränkung des kirchlichen Engagements (zum Beispiel in Seelsorge, Unterwei-sung der Jugend, Diakonie, Ent-wicklungshilfe) wünscht – bis auf eine Ausnahme: sie wünscht weniger Stellungnahmen zu politischen Fragen. Die Zahl der Christen ist angewachsen, die den Amateurpolitiker im Talar ablehnt. Um so un-verständlicher muß es wirken, daß es kaum eine Synode gibt, die kei-ne politisierenden Erklärungen abgibt und daß Einrichtungen (wie Evangelische Studentengemeinden, Evangelische Akademien und Frauenwerke bestimmter Landeskirchen) Polit-Happenings veran-stalten. Unter solchen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß von einigen Kanzeln nicht mehr die Theologie der Erlösung, sondern

#### **GAST-KOMMENTAR**



Jens Motschmann ist Pastor der St. Laurentil-Kirche in Itzehoe FOTO: KLAUS HOFMANN

eine Theologie der Befreiung ge-predigt wird, nicht mehr die frohe Botschaft, sondern eine soziale Botschaft, nicht mehr Jesus Chri-stus als Heiland, sondern der gute Mann von Nazareth als ein Sozialingenieur.

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß oftmals die so-genannten Kirchenfremden mehr Gespür für das Eigentliche des kirchlichen Auftrags haben als diejenigen, die es von Amts wegen wissen müßten. Dieser Auftrag besteht – solange es Kirche gibt – in der Seelsorge durch die Predigt, in Gebet und Zuspruch, in Beichte und Absolution, im Austeilen der Sakramente und im Dienst der Nächstenliebe.

Die Kirche braucht keine aufwendigen soziologischen Untersuchungen, auch keine neuen Theologien und Strategien, sondern vor allem ein klares Bewußtsein ihrer biblisch-missionarischen Sendung. Als Kirche im Volk und für das Volk hat sie allen die Botschaft Jesu Christi unverkürzt zu verkündigen. Daß sie dieses in unserer Republik so ungehindert tun kann, ist Grund zu Dankbarkeit, von der man allerdings wenig spürt.

Aber solche Freiheit hat - wie jede Medaille – zwei Seiten. So wird sich die Volkskirche daran gewöhnen müssen, daß konkurrierende Weltanschauungen ihr das Terrain streitig machen. Der Pluralismus gehört zu unserer Wirklichkeit. Aber er gehört nicht in die Kirche selbst hinein.

Die Kirche hat einen Weg, eine Wahrheit und eine einzige Mög-lichkeit zu verkündigen und zu leben. So jedenfalls sagt es Jesus Christus: "Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich." Damit ist überhaupt nichts gegen die Offenheit und Freiheit der evangelischen Kirche gesagt, sondern nur gegen den Etikettenschwindel, der darin besteht, daß alles Mögliche und Unmögliche mit der Sache Jesu identifiziert wird. Dabei darf die Kirche nicht vergessen, daß sie eine frohe Botschaft auszurichten hat. Der Engel rief den Menschen nicht zu: "Siehe, ich verkündige euch große Probleme!" Seine Botschaft lautete vielmehr: "Siehe, ich verkündige euch große Freude!"

## IM GESPRÄCH Hun Sen

## Die Marionette

Von Christel Pilz

Nichts ist weich an Hun Sen (34), nichts macht den neuen Premierminister des Phnom-Penher Marionettenregimes sympathisch oder umgänglich. Nichts an ihm strahlt ju-gendliche Frische aus. Er ist der jüngste Premierminister der Weit, wenn auch ein Premierminister, dessen Macht auf dem Rücken von 180 000 vietnamesischen Soldaten basiert. Ihnen verdankt er seine Karriere; doch daß er so schnell aufstieg, spricht für ihn selbst. Hun Sen ist kantig und hart. Er hat ein Gesicht, das nie lacht, einen Blick, der durchdringend ist, der kaum verrät, welches das Glasauge ist, das er als Folge einer seiner fünf Kriegsverletzungen trägt. Hun Sen ist schlaksig dünn und für einen Khmer ungewöhnlich groß. Nur einen Tag, nachdem er am 7.

Januar 1979 mit den vietnamesischen Invasoren in Phnom-Penh einmarschiert war, hat er die Rolle des Au-Benministers im neuen Revolutionsregime unter Präsident Heng Samrin übernommen. Zugleich wurde er Mitglied im Zentralkomitee und im Politpüro. 28 Jahre war er damals alt, eifrig, intelligent und willig, ein würdirig, intelligent und willig, ein wurdi-ger Repräsentant vietnamesischer Politik zu sein, deren Ziel ein verein-tes Indochina (Vietnam, Laos und Kambodscha) ist. Hun Sen gehört zu jener Gruppe junger Khmers, die Ende der sechzi-

ger Jahre die Oberschule in Phnom-Penh besuchten und 1970 in den Dschungel gingen, als amerikanische Truppen zur Zerschlagung vietnamesischer Kriegsbasen auf ostkambodschanisches Territorium vorstießen. Das war der Beginn des eigentlichen Kambodscha-Krieges: Rote Khmer und Vietnamesen gegen die Truppen des pro-amerikanischen Lon Nol.

Hun Sen wurde Roter Khmer. Seine Lehrmeister im Kampf waren Vietnamesen. Er lernte schnell, auch die Sprache seiner Freunde, Bald war er Bataillonskommandeur. Nach dem Sieg der Roten Khmer im April 1975 hlieh er in seiner Position des stell-vertretenden Regimentskomman-deurs im Sektor 21 an der Grenze zu Südvietnam. Dort gab es die hlutigsten innerkambodschanischen Mas-



run is offnu andid

Manches Massaker erlebt: Hun Sen, Premier in Pnom-Penh FOTO AP

saker jener Zeit. Möglich, daß sie es waren, die ihn im Juli 1977 bewegten, die Fronten zu wechseln.

Er ging nach Vietnam und verriet alles, was er wußte. Hanoi kam das sehr zu Hilfe. Mitte 1977 hatte sich die Freundschaft zu Phnom-Penh in Feindschaft gewandelt. Vietnamesen und Rote Khmer bekriegten sich an der Grenze. Ein ganzes Jahr lang kämpfte Hun Sen mit den Vietnamesen gegen die Truppen Heng Samrins, his auch dieser im Juni 1978 überlief. Ein Spiel des Schicksals, daß Heng Samrin jetzt Hun Sens Vorgesetzter ist, als Generalsekretär der Partei und Präsident. Hanoi sieht das gern: zwei Männer an der Spitze, die sich mißtrauen.

Loyal zu Vietnam sind sie offenbar beide, zumindest noch. Wer garan-tiert, daß sie nicht wieder eine Kehrtwendung machen? Wie lange wird Hun Sen es mit seinem Stolz und Ehrgeiz vereinbaren können, Befehlsempfänger zu sein?

Bisher hat er, wie sein in den We-sten geslohener Sekretär berichtete. keine einzige Entscheidung selbst gefällt. Immerhin hat er die Politik Ha-nois auswendig gelernt. Nicht länger muß er ablesen, was er sagen soll. Er spricht frei, auch Englisch und Fran-zösisch. Er ist klug genug, keinen Zweifel an seiner Loyalität zu Hanoi

## **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

## LE FIGARO

Die Pariser Zeitung kommentiert den

Wir bekamen eine doppelte Rede. erste war munsam ur Ein kompetenter Bürochef hätte genauso gut die Vorteile der Sparkasse beschreiben können. Die zweite war grandios. Der Präsident braucht sich nicht um Tagesfragen zu kümmern. Dafür ist die Regierung da... Mit-terrand weiß, daß die Parlamentswahlen bereits verloren sind. Seine Taktik: Alle Kraft auf die Präsidentschaftswahlen von 1988 konzentrieren, denn nur die zählen. Seine Strategie: Eine ganze Reihe von Oppositionspolitikern mit dem Versprechen beruhigen, daß, wenn sie die Kohabitation akzeptieren, sie Ministerposten bekommen, ohne, daß das Elysée irgendwelche Schwierigkeiten macht. Das Interesse bei dieser Operation? Der Opposition die unlösbare Aufgabe überlassen, zwischen 1986 und 1988 die sehr schwere Bürde des sozialistischen Erbes zu tragen.

## KielerNachrichten

Je näber das Datum des 8. Mai in diesem Jahr rückt, desto deutlicher schält sich wieder einmal eine typisch deutsche Eigenschaft heraus, die sich immer dann besonders artikuliert, wenn ein wichtiges Ereignis die Deutschen herausfordert. Ge-meint ist die Eigenschaft des Egois-

mus, in früheren Jahrhunderten hieß sie Partikularismus, die in Vielstaaterei innerhalb des römischen Reiches deutscher Nation ihren Niederschlag fand. Heute weckt die Erinnerung an den 8. Mai vor 40 Jahren erneut die sen Wesenszug auf und stachelt ihn zu einem unwürdigen Schauspiel unter demokratischen Vorzeichen an. Natürlich kann man den 8. Mai als Gewerkschafter, als Sozialdemokrat. als Katholik, als Protestant getrennt sehen. Diese Sicht muß jedoch zweitrangig hleiben.

MITTELBAYERISCHE ZEITUNG Das Regensburger Blatt findet Er-frierungen bei der Bundeswehr skandalds:

Der kürzliche Besuch des NATO-Generalsekretärs Lord Carrington auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in Bayern eröffnete ein hlamables Manko. Das Schuhwerk der Soldaten erwies sich bei extrem niedrigen Temperaturen als völlig untauglich. Dies als ein Beispiel dafür, daß man offenbar im Verteidigungsministerium so warm zu sitzen pflegt, daß dar-über vergessen wird, zum Fenster hinauszuschauen und den Winter zu registrieren. Wohl ist, wie versichert wurde, vor einigen Wochen ein neuer Kampfstiefel vorgestellt worden, die-ser aber sei ebenfalls tiefen Minusgraden nicht gewachsen. In Hohenfels mußte der NATO-Generalsekretär sich von Offizieren anhören, daß mancher Einheitsführer den Soldaten empfiehlt, die ABC-Schutzkleidung über die wasserdurchlässigen Stiefel zu ziehen, um sich einigermaßen zu

## Verweigerung aus politischen oder Gewissensgründen

Der Bundestag hat beschlossen, daß wir uns verteidigen / Von Detlev Ahlers

Der Schlummer in der Kleider-kammer einer Kaserne ist so sanft wie der in einem Pfarrhaus. -Erfahrungen und Erzählungen erlauben die Behauptung, daß der Prozentanteil der Drückebergerposten in der Bundeswehr etwa so hoch ist wie der im Zivildienst. Oder: Wer seine Pflichtzeit für sich und das Gemeinwesen nutzbringend gestalten will, kann dies in der Bundeswehr ebenso tun wie auf einem der Ersatzdienstplätze.

Doch dieser Vergleich kann niemanden befriedigen, der in einer der beiden Möglichkeiten etwas Höherwertiges sieht. Ein sol-cher ist Pastor Finckh, der Vorsitzende der "Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen". (Manche denken, es hieße ... aus gewissen Gründen".)

Der Pastor klagt über "Diffamie-rungen" der Zivildienstleistenden und befürchtet, daß für die Regierung "militärische Interessen den Vorrang vor dem Schutz der Ge-wissensfreiheit" haben. Die Grü-

nen-Abgeordnete Christa Nickels verteidigen wollen, wenn man uns sagte gestern im Bundestag, die heute gehandhabte Gewissensüberprüfung sei "menschenunwürdig". Und Alfred Emmerlich (SPD) hielt es an gleicher Stelle für be-denklich, daß der Staat von Verweigerern einen "ausführlichen Lebenslauf" verlangt. Sie irren, und es ist möglich, daß sie aus politischen Gründen irren. Damit haben wir es mit zwei Begriffen zu tun, die in der Auseinandersetzung um den Zivildienst eine Rolle spielen: Gewissen und Politik.

Politik bringt ein Kriterium in die Frage, das von Staats wegen nicht gewollt ist - die Entscheidung, was man selbst für notwendig oder gefährlich für die Siche-rung des Friedens hält. Wer zum Beispiel Anhänger einer Partei ist, die glaubt, Verteidigung im Atomzeitalter sei nutzlos, weil mit dem ersten Schuß der Weltuntergang beginne, darf allein deswegen den Wehrdienst nicht verweigern - der Bundestag hat beschlossen, daß wir eine Wehr haben, weil wir uns

angreift. Diesem Wehrwillen ist jeder veroflichtet, der männlich, gesund und 18 ist - bis etwas anderes verfassunggebend beschlossen ist. Aber da ist der Artikel vier, Absatz drei, wonach "niemand gegen

sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden" darf. Gewissen ist ein zwingender innerer sittlicher Maßstab, also höherwertig als Politik. Aus Gewissensgründen also darf

man verweigern. Und da zeigt sich eine der Unzulänglichkeiten der Bundesrepublik - eine Postkarte genügt eben nicht. Wir setzen Kommissionen ein, die versuchen, das Gewissen zu überprüfen. Doch die Kommissionen haben

ihre Urteile und Vorurteile; es gibt Ungerechtigkeiten. Außerdem kommt ein Staat ohne Selbstbewußtsein ins Schlingern (weil das Individuum zu stark ist), wenn er Gewissen überprüft. Ein einziger Dreikäsehoch, der dem staatlichen Befrager intellektuell überlegen ist, hebt das System eigentlich bereits sollte sich dabei qua Institution –

aus den Angeln. Es kommt auch zu Begriffsverschiebungen. "Wehrdienst" und "Ersatzdienst" sind inzwischen für viele "Kriegsdienst".

Zwei Dokumente des letzten Herbstes zeigen das. Der Gewerk-schaftstag der ÖTV und zwei Dutzend Pastoren in Nordelhien haben alle Bürger aufgefordert, alles zu verweigern, was im Ernstfall für das Gemeinwesen von Nutzen sein könnte. (In diesem Zusammen-hang sind die "Totalverweigerer" zu sehen, die auch den Zivildienst ablehnen.) Mag dies erstaunlich sein, so wird die Absicht beim Durchlesen klar. In seitenlangen Verlautbarungen kommt kein ein-ziges Mal das Wort "Verteidigung" (gleich Wehr) vor, es ist immer nur

von "Krieg" die Rede. Dennoch würde das System funktionieren, wenn sich nur dieje-nigen auf den Artikel vier, Absatz drei beriefen, die von ihrem Gewissen geleitet sind. Sie würden dann Ersatzdienst leisten, und alles hätte

und was sonst ist ein Pastor? neutral verhalten, denn es liefert Argumente für beide Positionen. Den Zivildienst einfach länger zu machen als den Wehrdienst, ist zu kurz gesprungen. So wird auch möglicherweise das Verfassungsgericht Ende des Monats urteilen.

Wenn der Regierung vorgeworfen wird, sie nehme militärische Interessen wichtiger als die Gewissensfreiheit, so wird übersehen, daß sie zur Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit verpflichtet ist. Und die Gewissensfreiheit ist gewahrt - wo sonst kann man sie sich durch ein paar Wochen längeren Dienst einhandeln, und wo sonst entscheidet über diese Benachteiligung noch ein Verfassungsgericht?

Manche schlummern in den Kleiderkammern, manche in den Pfarreien. Manche machen sich nützlich in den Altersheimen, manche in der Landesverteidigung. Wer sich darüber aufregt, sollte für eine verfassunggebende andere Mehrheit im Bundestag kämpfen.

ملذامنه لأجل





Die bessische SPD hat in Frankfurt die entscheidende Phase des

Kommunal-Wahlkampis eröffnet. Das vorrangige Ziel lautet: Voiker Hauff soll Oberbürgermeister Walter Wallmann ablösen.

Von PETER PHILIPPS

Tebenan verfolgt Clint Eastwood auf der Leinwand als Wolf die Meute. Und auch die Atmosphäre im großen Saal des Volksbildungsheims im Zentrum Frankfurts erinnert ein wenig an das Kino: erwartungsfrohes Gemurmel. Papier-Geraschel Aber das Licht geht nicht aus, obwohl die Werbung beginnt - für "unseren" Volker Hauff, den einstmaligen "jungen Mann" Helmut Schmidts, der am 10. März das von der CDU eroberte, ehedem rote Rathaus zurückgewinnen will Er weiß, daß "die Stadt nicht danach schreit, der Wallmann muß weg". Aber Frankfurt sei die wirkliche "Metropole" der Bundesrepublik Deutschland, "das wirtschaftliche Machtzentrum", dessen Rückgewinnung für die SPD ein Zeichen

Dieser Abend, auf dem der Kandidat versucht, ein paar Hundert Anhänger und Genossen zu mobilisieren, beginnt mit einer Enttäuschung. Einige Dutzend zeigen dies, indem sie vorzeitig den Saal verlassen: Der neben Hauff und dem Rückeroberer von München, Georg Kronawitter, als Arrondierung zur Linken angekündigte Saarbrücker Oberbürgermeister Oskar Lafontaine kommt nicht. Er ist in der Nacht mit akuter Blinddarmentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Es ist, als ob die Musketiere auftreten sollen, doch es fehlt D'Artagnan.

Es ist zuerst einmal die Sparpolitik der Bonner Regierung, die auch im Kommunal-Wahlkampf herhalten muß. Die CDU sei, sagt Hauff unter Beifall, "in den letzten Monaten endgültig entlarvt" worden als "eine Partei der Reichen und Starken, eine Partei der Rabiaten und Rücksichtslosen". Die Stimmung im Saal, der vor allem von den Delegierten des vorgeschalteten Unterbezirks-Parteitags gefüllt ist, steigt noch, als Hauff deutlich angewidert die "sozialund gesellschaftspolitischen Rezepte. eines Ronald Reagan und einer Maggie Thatcher" anprangert, die von der Bundesregierung "bei uns auspro-biert" würden. Die Konsequenz könne da nur lauten, daß der "soziale Friede in unserem Land auf der Strecke" bleibe.

Kronawitter auf der Klaviatur der sozialen Empfindungen zu spielen. Es ist mucksmäuschenstill, als er sein Thema vom Faustschlag gegen Arbeitslose und Rentner, gegen Behinderte und kleine Einkommensbezieher" mit dem Brief einer Münchnerin untermauert: Nach Abzug aller festen Kosten blieben der 65-jährigen Rentnerin \_rein zum Essen am Tag sechs Mark". In dem Brief bitte sie ihn, ihr aus einem Sonderfonds "außer der Reihe mal 100 Mark" zu überweisen. "Ich werde damit meine Katze einschläfern lassen, weil ich sie nicht mehr ernähren kann."

COLUMN REPRESENTATION OF THE PARTY OF THE PA

ründen

dieser Redepassage. Aber als Kronawitter nun hinterherdonnert und symbolisch gen Bonn zeigt: "Da schnürt es einem die Kehle zu", brandet der Beifall auf.

Alle Untersuchungen belegen es, und Hauff weiß es: Nur mit einer optimalen Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft, etwa wie bei Bundestagswahlen, hat die Frankfurter SPD überhaupt eine Chance. Und auch dies nur, so Hauff nachdenklich in kleinem Kreis, "daran gibt es in der SPD keinen Zweifel, nicht ohne die Grünen". Diese Zusammenarbeit ist, trotz aller Wiesbadener Erfahrungen, fest eingeplant. Der Griff nach der Macht bat Vorrang, auch wenn Hauff selbst manchmal leise Zweisel beschleichen, daß ein solches Bündnis em "elendes Gewürge" werden könn-te. Noch sei nicht sicher, daß die SPD mit den Grünen in der Main-Metropole zu einer "Aufbruchstimmung, zu wirklichem Elan" komme.

Er weist - obwohl dies zuerst zu großen Irritationen in den eigenen Reihen führt - auf "Verdienste" Wallmanns hin, vor allem in der Pflege des Stadtbildes. Er wolle dagegen "überhaupt nicht polemisieren" auch wenn er versucht, dies etwas ins Lächerliche zu ziehen. Aber er spricht auch von dem "Erlebnis, wenn roter Filz durch schwarzen ersetzt" werde. Die SPD habe ihre Lektion gelernt: "Das Parteibuch ist kein Qualifikationsmerkmal\*, sagt die zwar jungenhaft-sympathisch, aber immer noch etwas kantenlos wirkende Nachwuchshoffnung der SPD.

Der gelernte Frankfurter, der vor allem von Börners Staatskanzleichef Nachhilfe-Unterricht erhalten hat, hat seine Lektionen gebüffelt. Er kennt die Stadtteile, läßt Reizbegriffe wie Bornheimer Hang und Flohmarkt am Schlachthof über die Zunge rollen, als ob er nicht in Schwaben, sondern an der Eschersheimer Landstra-Be aufgewachsen wäre.

Sein Programm stellt er klar: Keine weiteren Stadtautobahn-Teile, kein "Electronic-City" und keine Bundesgartenschau. Statt dessen Ausbau des S-Bahn-Netzes, Frankfurt als "Umweltzentrum" und Zentrum der Ökoindustrie", eine Umwelttechnologie-Messe ähnlich der Automobil-Ausstellung, ein Grüngürtel. Bei diesem letzten Punkt lehnt er sich behaglich zurück, wenn er mit dem Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer verglichen wird, der sich auf ähnliche Weise ein Denkmal als Kommunalpolitiker gesetzt babe. Dies alles soll, wie gesagt, mit Hilfe

der Grünen durchgesetzt werden. Dabei wissen die Frankfurter Sozialdederstruktur ihres Wunsch-Partners. Denn bei denen stehen auch so \_kabarettistische" (Hauff) Forderungen im Programm wie Zurückbau aller Ausfallstraßen Frankfurts auf zwei Spuren und der komplette Abriß einer Riesenwohnsiedlung. Aber einen anderen Partner will man nicht, und deshalb trifft die Anmerkung des eher am anderen Ende des Spektrums angesiedelten Kronawitter auch nicht auf ungeteilte Zustimmung: Die SPD habe sich schon um Umweltschutz gekümmert; als die heutigen Grünen noch "Hemd und Hose in einem Stück trugen".



Ein familiärer "Sündenfall" schreckt die Genossen auf

Summen ergannert. Kin Rechtsanwalt, der - kaum verhaftet - eine Million Mark Kaution hinblättert. Die Ehefrau eines sozialdemokratischen Ministers, die in das von der SPD verponte Bauherren-Modell einsteigt. Und der Minister selbst, dessen Name unlängst noch den Briefkopf der in Verruf geratenen Anwaltssozietät zierte. Das ist das Szenario des Rücktritts von Dieter Haak.

**Von WILM HERLYN** 

n Krisensitzungen ist in Düsseldorf kein Mangel. Nicht nur Lim Ministerium für Arbeit und Soziales, wo ein Stab über den Smog im Ruhrgebiet alle halbe Stunde informiert wird. Auch in der nahen Staatskanzlei, im Landtag und in der SPD-Führungszentrale treffen Kabinett, Fraktion und Partei-Manager zusammen, um über Initiativen zu beraten, die dicke Luft um einen der ihren, um Dieter Haak, zu vertreiben. Denn mitdem Rücktnittels Justizminister am späten Mittwochabend ist es nicht getan. Im Nebel der Gerüchte liegen auch Regierung und Partei und das ausgerechnet im Vorfeld der Landtagswahl am 12. Mai.

Dieter Haak zog die letzte Konsespräch mit Ministerpräsident Johannes Rau, an dem auch seine Frau Regine und Justiz-Staatssekretär Heinz-Hugo Röwer teilnahmen. Vorausgegangen waren zwei Schritte: Trotz langer Beratungen bis tief in die Nacht hinein ging das Kabinett ohne Solidaritätsadresse zugunsten des Kollegen Haak auseinander. Und Johannes Rau gab der Forderung der Opposition nach, indem er Haak die Kompetenz im Bau und Steuerskandal Levy/Grawert entzog und sie dem ehemaligen Justizminister und jetzigen Finanzminister Diether Posser für den Bereich der ministeriellen Entscheidungsgewalt bei den Ermittlungen der Justiz in der Millionen-Af-

Anfang der Woche war der Stein ins Rollen gekommen, als Haaks eiliger Sozietäts-Partner, der Hagener Rechtsanwalt Friedrich Grawert, von einer zwölfköpfigen Sonderkommis-sion des Düsseldorfer Landeskriminalamtes in einer Blitzaktion verhaftet wurde. Die Staatsanwaltschaft Bochum lastet ihm Steuerhinterziehung in gewaltigem Ausmaß an. Sie bringt ihn sogar in Verdacht der wirtschaftlichen Verslechtung mit seinem Hauptklienten, dem Makler Klaus-Dieter Levy, ehemaliger Geschäftsführer der "BGA Betreuungsgesellschaft für Anlagevermögen mbH", die nebulöse Geschäfte mit NATO-Wohnungen und Bauherren-Modellen betrieb. Levy sitzt schon seit Sommer vergangenen Jahres in Untersu-

Die Pikanterie des Falles offenbart sich darin, daß dieser Levy kurz nach dem Einstieg Haaks In die Bürogemeinschaft Grawert Kunde wurde. Haak strebte damals - 1978 - zur Sicherung seiner Existenz eine Zulassung als Anwalt an Seine politische Zukunt, als Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion schien ihm wohl nicht sicher genug. Für seine beratende Tätigkeit erhielt er nach eigenem Bekunden einmal 12 000 und einmal 10 000 Mark. Dann wurde er 1980 Minister für Bundesangelegenheiten und ließ sein Mandat in der Kanzlei ruhen - wie das Gesetz es vorschreibt.

So blieb, es auch, als er vor gut einem Jahr das Justizressort übernahm. Darum staunten die Genossen um so mehr, als Haak - für Nicht-Eingeweihte wie aus heiterem Himmel zum Jahresanfang sein Büroverhält-nis mit Grawert löste Erbost aber waren sie als sie von den Geschäften der Ehefrau Regine hörten. Die hatte nämlich - zwischen 1980 und 1982 von Klaus-Dieter Levy zu Vorzugspreisen drei Eigentumswohnungen im Bauherren-Modell gekauft Laut BGA-Prospekt sollten diese Wohnungen 1,048 Millionen Mark wert sein, doch erhielt Frau Regine einen Ra-batt von 144 655 Mark.

Ungewöhnlich, konstatieren Kenner, denn die BGA ließ weder mit sich spaßen noch reden. Vor allem die SPD-Linke spricht von einem "sozialdemokratischen Sündenfall erster Güte", weil sich die Familie Haak über die von der Partei grundsätzlich abgelehnten Bauherren-Modelle "bedient hat". Auch der Nachlaß von immerhin 15 Porzent gibt nicht nur ih-nen zu denken. Der SPD-Unterbezirk Hagen, dessen Vorsitzender Haak seit langem ist, wird sich heute mit dem Fall beschäftigen.

Die Stimmung stebt dabei gegen den Deliquenten. Denn die Partei verübeit ihm, daß ausgerechnet vor der wichtigen Landtagswahl am 12. Mai ein dunkler Schatten auf die SPD fällt. Zwar war Haak als Landtagskandidat aufgestellt, doch hieß es in der Staatskanzlei schon lange, der Ministerpräsident überlege ernsthaft, oh er den unauffälligen Minister noch einmal in seine Mannschaft im Fall eines Wahlsieges aufnehmen solle. Viele andere, profiliertere Männer und Frauen drängen sich Johannes Rau auf. Die Namen reichen vom Chef des im Bund-mitgliederstärksten SPO Bezirks Westliches Westfalen, Herrmann Heinemann, bishin zur Kölnerin Anke Brunn, damit endlich wieder eine Frau im Kabinett sitzt. Insofern mag Rau der Rücktritt Haaks gar nicht ungelegen sein auch wenn, so die Staatsanwaltschaft, nicht der Hauch eines Verdachtes" gegen Haak bestehe.

Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den ehemaligen Partner Grawert, der sich mit einer Million Mark Kaution die Haft erspart. Oberstaatsanwalt Hirsch in Bochum spricht von dem größten und kompliziertesten Verfahren, in dem wir je ermittelten". Die BGA habe offenbar mehr als tausend Geldanleger im gesamten Bundesgebiet betrogen und ihnen nicht zu realisierende Steuervorteile beim Kauf ehemaliger NATO-Wohnungen vorgegaukelt. Allein die Steuerhinterziehungen Levys sollen mehr als 30 Millionen Mark betragen.

Auf dem Sozialamt herrscht Zweifel ohne Widerspruch hin. Der Rest wi-(freiwillig) weiter.

Republik im Elend?

Ein neues Schlagwort geistert durch die politische Landschaft in Deutschland: "Neue Armut". Der Begriff, geprägt vom DGB-Vize Gerd Muhr, soll das soziale Elend beschreiben, das in der Bundesrepublik herrsche. Verbirgt sich hinter dem Schlagwort tatsächlich breites

Von PETER JENTSCH

₹ aarbrückens SPD-Linker Oskar Lafontaine schwenkte als einer Jder ersten auf die "Neue Armut" ein und beschrieb sie so: "Kinder von Arbeitslosen laufen in geflickten Hosen und kaputten Schuhen herum. Bei vielen Familien gibt es unter der Woche kein Fleisch, keine Wurst. Zunehmend werden Arbeitslose auch noch gepfändet, ihnen wird der Strom gesperrt." Pfarrer Günter Herber vom Diakonischen Werk in Essen geht sogar noch einen Schritt weiter. In der Bundesrepublik, mahnt er, "ist die Dritte Welt längst präsent, nur ohne den folkloristischen Einschlag".

Gibt es eine "Neue Armut" in Deutschland, soziales Elend wie in vielen Entwicklungsländern? Dortmunds Oberbürgermeister Günter Samtlebe, Präsident des Deutschen Städtetages, der allein in Dortmund jährlich 28 Millionen Mark an 5000 Sozialhilfe-Empfänger zahlt, will die Frage so nicht bejahen. "Es gibt eine neue Qualität von Sozialhilfe-Empfängern, von Bürgern, für die die Sozialhilfe eigentlich nicht gedacht war. Und es gibt natürlich Leute, die wenig Geld haben."

Auch Theo Kamps, seit 36 Jahren Leiter des Wuppertaler Sozialamtes, relativiert die Armut: "Sie hat eine andere Qualität als früher oder in Entwicklungsländern. Wenn ein Arbeitsloser etwa Miete, Auto und Telefon nicht zahlen kann, dann gilt er als arm." Diese Armut lasse sich aber auch künstlich bochrechnen. Und natürlich bedeute das Leben von der Sozialhilfe finanzielle Einschränkung. "Aber wer aufs Rauchen. Trinken, auf Auto, Ferien im Ausland und Telefon verzichte, gibt damit nicht einen großen Teil seiner Lebensquali-

Und so sieht es der arbeitslose Akademiker Wolfgang Wachtberg (32). Nach einer Woche Bedenkzeit schlug er aufgrund ethisch-moralischer Bedenken" einen gut dotierten Job beim Bundesverband der pharmazeutischen Industrie aus. "Ich lebe", sagt er, "lieber zufrieden von der Sozialhilfe als unzufrieden von 5000 Mark im Monat. Für die

Arzneimittelindustrie mit ihren ich nicht arbeiten. Und nebenher kann ich mir immer etwas dazuverdienen."

Im Mittelmeer kreuzen Gerda Braun und Eckart Lindner auf ihrer Zwölf-Meter-

Yacht, die sie gebraucht erwarben. als sie in Hamburg poch berufstätig waren. Die beiden Aussteiger haben ausgerechnet, daß sie 800 Mark monatlich brauchen um sorgenfrei auf ihrem Traumschiff Sonne, Wind und See zu genießen. 1200 Mark Sozialhilfe erhalten sie

monatlich. Einen Teil lassen sie auf ihrem Bankkonto.

Neue Armut" in Deutschland? -Da ist eine fünfköpfige Familie vor einem dreiviertel Jahr zu uns nach Wuppertal gezogen", sagt Theo Kamps. "Diese Familie lebt in einer Wohnung, die kalt 1100 Mark im Monat kostet. Die Miete zahlen wir. Wir haben die Familie jetzt aufgefordert. in angemessener Frist doch in eine billigere Wohnung zu zieben." Diese Familie hat ein Netto-Monatseinkommen aus Miete, Hilfe zum Lebensunterhalt, Sonderzahlungen, Heizungsgeld und Kindergeld von 2700 Mark im Monat und erreicht damit durchaus verfügbare Einkommen von aktiv Beschäftigten. "Warum", so fragte Theo Kamps, "soll der Familienvater für vielleicht noch 100 Mark mehr im Monat 40 Stunden in der Woche arbeiten? Der verbessert doch sein Einkommen lieber durch Schwarzarbeit. Ich bin davon üherzeugt", resigniert der Sozialexperte, "daß es viele solcher Fälle gibt."

Dafür hat Kamps sichere Hinweise. In Wuppertal wurde nämlich in 600 Fällen die Bereitschaft eines Hilfesuchenden zur Arbeit geprüft, indem die Stadt den Betreffenden eine Stelle angeboten hat. 40 Personen nahmen das Angebot an, befristet auf vier Wochen vier Stunden täglich zu arbeiten. 160 Personen schlugen his zu drei angebotene Stellen aus. die Zahlungen wurden daraufhin eingestellt. Die Betroffenen nahmen das dersprach und das Sozialamt zahlte

Das Verfahren ist durch das Bundessozialhilfe-Gesetz legitimiert. Und auch das Bundesverwaltungsgericht stellte jüngst fest, daß die "Prüfung der Bereitschaft eines Hilfesuchenden zur Arbeit" keine "auf die Erzwingung von Arbeit" gerichtete Schikane sei. Vielmehr müsse jeder nach seinen Kräften selbst für seinen Lebensunterhalt arbeiten, wenn er andererseits der Gemeinschaft zur

Bei der hohen Arbeitslosigkeit sind freilich immer mehr Arbeitslose der Gemeinschaft "zur Last" gefallen. Mit Ausnahme älterer Erwerbsloser, die bis zu 18 Monaten Arbeitslosengeid erhalten, beziehen Arbeitslose diese Leistung der Bundesanstalt für Arbeit nur ein Jahr lang. Anspruchsberechtigt ist aber nur, wer innerhalb der letzten drei Jahre mindestens zwölf Monate beitragspflichtig beschäftigt war. Ist der Anspruch nach einem Jahr abgelaufen, gibt es die Arbeitslosenhilfe. Sie erhält aber nur, wer mindestens 150 Tage Beiträge entrichtet hat. Dabei liegt das Arbeitslosengeld bei rund 61 Prozent des letzten Nettogehalts, die Arbeitslosenhilfe bei knapp 58 Prozent. Durchschnittlich erhielten die rund 600 000 Bezieher von Arbeitslosenhilfe im vergangenen Jahr 790 Mark

Da das nicht immer ausreicht und viele die Voraussetzungen nicht erfüllen, ist die Sozialhilfe gefordert, etwa um Mieten zu zahlen. Folge: Die Aufwendungen der Kommunen für die Sozialhilfe stiegen erheblich, ohne daß dabei die Sozialhilfesätze angehoben wurden. So kletterte in Wuppertal der Sozialhilfe-Etat von ie 25.5 Millionen Mark in den Jahren 1977 bis 1980 auf 27 Millionen 1981, 40 Millionen 1983 und 44,5 Millionen Mark 1985. Und für die 5000 Sozialhilfe-Familien, für die die Stadt Dortmund in diesem Jahr 28 Millionen Mark ausgibt, ist allein ein Verwaltungsaufwand von 3,5 Millionen Mark erforderlich, weil die "Bedürftigkeit" sowohl vom Arbeitsamt wie anschlie-Bend auch vom Sozialamt der Stadt geprüft werden muß.

Bernhard Happe, Sozialreserent des Deutschen Städtetages, stellt denn auch eine Änderung in der Struktur der Sozialhilfeempfänger fest. "Früher waren nur etwa zehn Prozent der Sozialhilfeempfänger Arbeitslose. Heute sind das zwischen 30 und 40 Prozent. Und neben der Steigerung der Zahl der Bedürftigen sind auch die Kosten je Einzelfall etwa



"Entdecker" der "Neuen Armut": DGB-Vize

am schlechtesten gestellt. Sie erhalten durchschnittlich, einschließlich der Kosten für den Lebensunterhalt. für Miete und einmalige Beihilfen 800 Mark im Monat. Familien mit zwei Kindern kommen monatlich auf durchschnittlich 2300 Mark netto. Familien mit drei und mehr Kindern liegen erheblich darüber. Daneben werden noch die Kosten für die Krankenversicherung übernommen. und bei älteren Personen mit langen Versicherungszeiten können auch die

Beiträge zur Rentenversicherung gezahlt werden. Insgesamt geben die Kommunen mittlerweile 20 Milliarden Mark für die Armen in Deutschland aus. Das gilt auch für die "wirklich Armen", die Obdachlosen. Nach einer Studie der Universität Bamherg soll sich ihre Zahl seit den siebziger Jahren auf rund 200 000 verdoppelt haben. Dazu Theo Kamps: "Ich weiß nicht, wie man zu dieser Zahl kommt.

In Wuppertal und, wie ich weiß, in vielen anderen Großstädten auch. gab es noch nie so wenig Obdachlose wie heute. Das ist unter anderem eine ganz normale Folge des Überangebots an Sozialwohnungen, in die wir Obdachlose einweisen und für die wir nicht nur die Miete zahlen."

## "Solche Feste heben die Stimmung der ganzen Nation"

ein amerikanischer Präsident öffentlich seinen Amtseid ablegen. Doch was in Washington mit Hollywood-Erfahrung und Industrie-Spenden inszeniert wird, soll mehr sein als ein Reagan-Festival.

Von FRITZ WIRTH

n Washington ist kein Smoking mehr zu finden. "Tuxes" oder "Tuxedos" nennen die Amerikaner das Ding, und einige sind sogar so penibel, beim Tuxedo-Verleiher auf einem "Kummerbund" zu bestehen. Washington macht sich fein, mit allen Nuancen und allem Zubehör. Ein neuer, alter Präsident ist zu

feiern. Am Montag um zwölf wird Ronald Reagan vor dem Kapitol seinen Präsidenteneid leisten. Ein Hauch von Königskrönung liegt in der Luft. "Wir wissen", gibt Ron Walker, der Cheforganisator der Inauguration, neidvoll zu, "daß wir die Briten auf diesem Gebiet nicht schlagen können, doch der Effekt wird der gleiche sein: Solche Feste heben die Stimmung der ganzen Nation."

Damit freilich endet bereits jede Ähnlichkeit mit lebenden königlichen Personen. Die amerikanische Variante ist diesseitiger, fröhlicher und unbekümmerter als das leicht eingefrorene Zeremonieli der Briten. Am Buckinghampalast benötigt man zur Inszenierung keine Regisseure. Regisseur ist die Geschichte, die Tradition. In Washington dagegen ist mit Ron Walker der gleiche Mann am Werk, der in Dallas die republika-

nische Konvention zu einem Ronald-Reagan-Festival machte, und ihm zur Seite steht der Hollywood-Produzent Robert Jani, der die rauschende Olympia-Eröffnung inszenierte.

150 000 Menschen werden dabei sein, 730 Pferde, 45 Musikbands; ein paar Dutzend Düsen-Jets und der Jet-Set aus Hollywood, angeführt vom Inaugurations-Veteranen Frank Sinatra, der schon ein halbes Dutzend Präsidenten ins neue Amt hineingesungen hat.

Also ein Fest für die Schickeria? Ron Walker wehrt händeringend ab: "Es ist keine Huldigungsfeier für den Präsidenten, obwohl er die Hauptperson ist. Es ist ein Fest für die Bürger." Und die Bürger von Washington nehmen ihn beim Wort. Denn obwohl Washington DC am 6. November eine der seltenen Mondale-Diasporas im Lande war, in der 85 Prozent den demokratisch wählten, haben sie nun keinerlei Identifizierungsprobleme.

Sie feiern und bejubeln "ihren" Präsidenten, wenn er die Pennsylvania Avenue am Montagnachmittag himmterfährt, sieht man von ein paar Ausnahmen ab, die sich um Jesse Jackson scharen werden, der zur gleichen Stunde gegenüber dem Weißen Haus eine Gebetsstunde für die Armen in der Welt arrangiert hat.

Es ist die 50. Inauguration in der amerikanischen Geschichte. Ronald Reagan möchte sie dennoch nicht zu einer besonders ausgelassenen Jubiläumsfeier entgleiten lassen, sondern wünscht sich ein Fest mit leicht gebremster Extravaganz und klammen Spendierhosen, das symbolhaft die Kunde ins Land trägt, daß hier eine Administration ihr Amt antritt, die in Sparsamkeit neuen Glanz geben

Das muß nicht heißen, daß sie

gleich zu einer frugzlen Austerity-Party gedeiht, wie sie Jimmy Carter im Jahre 1977 veranstalten ließ. Carter belastete damals den amerikanischen Steuerzahler mit bescheidenen 3,5 Millionen Dollar für diese Feierlichkeiten. Ronald Reagan gibt mit 12 Millionen Dollar zwar wesentlich mehr aus, macht es dennoch aber billiger. Er belastet die ohnehin strapazierte amerikanische Staatskasse um keinen Cent, sondern ließ das Geld bei jenen locker machen, die es entbehren können: Bei Spendern aus der Industrie, die ein zinsloses Darlehen von acht Millionen Dollar gewährten, und bei jenen, die die Erinnerung an dieses Fest mit einem handgemalten Präsidenten-Adler aus Porzellan zum Preis von 1750 Dollar oder einer silbernen Nancy Reagan-Rose im Wert von 475 Dollar wachhalten möchten. Das meiste Geld aber wird an der Kasse der sechs Gala-Inaugurationsbälle gemacht, die vom 18. bis 21. Januar in Washington veranstaltet werden, zu Eintrittspreisen bis zu 200

Auf der Suche nach kostenlosen Freudenspendern ging Festival-Regisseur Robert Jani schließlich sogar so weit, mit einer Zeitungsanzeige 200 nicht gewerkschaftsgehundene "saubere all-american Boys and Girls" als Sänger und Tänzer zu suchen, die zu gagenlosen Inaugurations-Austritten bereit seien. Das brachte nicht nur die amerikanische Schauspielergilde, sondern auch Ronald Reagan auf die dent dieser Gilde war. Jani versprach daraufhin den 200 Volontaren eilig eine Gage von 375 Dollar.

Ungeachtet dieser Panne blüht das Inaugurations Marketing. Organisator Ron Walker zapfte neue Geldquellen an, indem er einige Firmen in den Rang von Inaugurations-Hoflieferanten" erhob. So stellt denn eine Autofirma eine Flotte von 43 schneewei-Ben Limousinen zur Verfügung, und der Champagner-Drink der Woche ist ein "Korbel-Brut".

"We the people, an american cele-bration" ist das offizielle Inaugur-ations-Motto, Auf Wunsch des Prasidenten soll es jedoch vor allem ein Fest für das junge Amerika werden, ein Tribut an die Jungwähler, die ihm am 6. November in so großen Scharen ihre Stimme gaben. Für die Stadt Washington selbst ist

es im übrigen keine Jubiläums-Inauguration, sondern erst die 47. öffentliche Vereidigung. Die erste fand am 30. April 1789 in New York statt, wo George Washington auf dem Balkon der Federal Hall in Wall Street seinen Eid sprach. Schauplatz der beiden folgenden Inaugurationen war Philadelphia. Thomas Jefferson war am 4. März 1801 der erste Präsident, der in Washington vereidigt wurde Ronald Reagan ist mit 73 Jahren der älteste Präsident, der den Eid auf die Verfassung leistet, Theodore Roosevelt war

mit 42 Jahren der jüngste. Ein mitleidsloser Inaugurations-Kalender hat das Fest auf den 20. Januar angesiedelt und damit für alle Teilnehmer und Zuschauer zu einem wetterharten und grippefördernden Ereignis gemacht. Einige Pra-

den nächsten vier Jahren dem Wort Barrikaden, der selbst einmal Präsi-sidenten waren unbarmherzig genug. ungeachtet aller gesundheitlichen Fährnisse, ihre Inaugurationsrede auf über 100 eisklirrende Minuten auszudehnen. Ronald Reagan dürfte sich am Montag mit gemütlichen 15 Minuten begnügen.

> Die Unterstellung, daß das kommende Fest wegen des Football-Finales zwischen Miami und San Francisco vom 20. auf den 21. Januar verlegt worden sei, ist eine bösartige Legende. Inaugurations-Feiern haben bisher niemals den Sonntagsfrieden stören dürfen. Bereits fünf Mal zuvor wurde der Präsidenteneid für die Öffentlichkeit auf den Montag verlegt. Offiziell wird der Präsident am Sonntag im kleinen Kreis im Oval Office seinen Eid sprechen. Der Rest des Sonntags gehört dann den Football-Fans, und Präsident Reagan ist einer von ihnen. Ihm wurde die Ehre zuteil, im Weißen Haus die Miinze zu werfen, die darüber entscheidet, welches Team im Finale den Anstoß hat.

24 Stunden später aber gehört die Szene ganz allein ihm. Nach dem Eid und nach dem Festessen auf dem Kapitol wird er die Pennsylvania Avenue zum Weißen Haus hinunterfahren, um dann über eine Stunde lang die Parade abzunehmen. Die Pennsylvania Avenue ist auf dem Wege, die Hauptstraße der Nation zu werden. Die letzten Bauruinen verschwinden in der Nachbarschaft des Weißen Hauses. Die "Straße der Präsidenten" kann sich wieder sehen lassen. Sie bietet sich seit einigen Jahren im "Tuxedo" dar, ohne den Kummerbund der Slums, der einst diese Stragegenüber den Aufwendungen zur Pflege von alten Menschen erheblich

Dabei, so Happe, seien alleinste-hende Sozialhilfe-Empfänger noch

## Ringen um Selbstverständnis des Seelsorgers

"Staatshetze durch Pastoren, Aufforderung zum Rechtsbruch, Angriffe auf Ehe und Familie, Irrlehren und Neu-Heidentum" - mit nur vier Thesen haben es die elf Unterzeichner des "Nordelbischen Aufrufes an unsere Bischöfe" geschafft, die vorgesehenen Tagesordnungspunkte der Synode der Nordelbischen evangelisch-lutherischen Kirche in Rendsburg beiseitezuschieben. Eigentlich hatten sich die 140 Synodalen mit Veränderungen einer Reihe von Kirchengesetzen, mit dem Haushalt, der Kirche Nordelhien, mit Regelungen der Teilzeitbeschäftigung und ähnlichen Angelegenheiten be-

Mit ihrem Aufruf (siehe WELT vom 17.1.) allerdings gelang es einer Gruppe von Synodalen und Pastoren, einen seit Jahren schwelenden Konflikt in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken: Im Kern geht es dabei um die Frage, oh Pastoren ihre seelsorgerische Arbeit dazu mißbrauchen dürfen, zu politisieren und die kirchliche Arheit zu ideolo-

Stein des Anstoßes ist dabei ein Brief, den 21 Pastoren und sechs Anwärter Mitte November vergangenen Jahres an "alle evangelischen Christen Nordelbiens geschrieben haben, sowie mit Kirchengeldern finanzierte Puhlikationen und Veranstaltungen der Evangelischen Akademie, die sich derzeit mit dem Thema der "feministischen Theologie" befassen. In seinem Bericht über die zweite Legislaturperiode, der erst in den siebziger Jahren aus Hamburg und Schleswig-Holstein sowie Tei-Niedersachsens zusam-

mengelegten nordelhischen Kirche. hatte der Vorsitzende der Kirchenleitung, Bischof Karlheinz Stoll, versucht, durch seine Distanzierung von dem umstrittenen Brief der Pastoren zum Thema "Kriegsdienstverweigerung" der aus den Kirchenge-

Kritik an dieser Politik die Spitze zu nehmen.

In diesem Brief heißt es unter anderem: "Wir meinen: Es ist an der Zeit, unsere Zustimmung zur Fortsetzung der bisherigen Abschrekkungspolitik und jetzigen Kriegführungsstrategie zurückzuziehen." Dabei werde man über die im Grundgesetz vorgesehene Möglichkeit der Kriegsdienstverweigerung "hinausgeben". Und dann folgt ein ganzer Aktionskatalog, den die Pastoren unter "Widerstand", unter "Verweigerung und gegebenenfalls bürgerlicher Ungehorsam" zusammenfassen. "Nach Kräften praktiziert"

Protest von Schülern, Eltern und Lehrern dagegen, daß "durch das Auftreten von Jugendoffizieren der Bundeswehr in unseren Schulen Feindhilder geweckt und bestärkt

- Frauen sollen sich gegen die Einberufung zur Bundeswehr wehren. - Juristen sollten die Mitarbeit an "Kriegsgerichten" ablehnen,

Konkrete Forderung nach "Widerstand"

 Ärzte und Sanitätspersonal sollten sich weigern, an Ausbildung für "Kriegsmedizin" teilzunehmen.

in Elternversammlungen und Schulgremien müsse Kriegsdienstverweigerung als "Alternative zur herkömmlichen politischen Ethik" dargestellt werden.

Die Pastoren werden bei ihrer Forderung nach "Widerstand" aber auch sehr konkret; so fordern sie, kommunale Straßenbauvorhaben auf militärische Verwendbarkeit zu prüfen und sich "gegebenfalls zu widersetzen", und, in Rüstungs- und Zulieferbetrieben, mit den dort Be-

meinden immer lauter werdenden schäftigten "Alternativen" zu suchen. Vom Aufruf des saarländi-SPD-Vorsitzenden und NATO-Gegners Oskar Lafontaine zum "Produktstreik" gegen Militär-güter oder Ausrüstung ist man damit nicht mehr weit entfernt.

Daß diese Pastoren nicht allein Sorge um den Erhalt des Friedens durch radikale Verweigerung bei allen auch nur entfernt an Militärisches erinnernden Aktivitäten umtreibt, das geht eher aus Nebensätzen hervor. So heißt es in dem Brief. wenn man sich zum Widerstand entschließe, so \_nicht im Sinne der Männer des 20. Juli, die ein diktatorisches Regime stürzen wollten", sondern: "Es geht um einen Widerstand gegen den Götzen, der sich in Geist und Logik der Abschreckung und in der ungerechten Verteilung der Güter hreitmacht."

Der Bericht jener Pastoren allerdings war es nicht allein, der so angesehene Persönlichkeiten wie den früheren Ministerpräsidenten Lemke, den aus uralter schleswig-holsteinischer Familie stammenden Grafen zu Rantzau, den Landgerichtspräsidenten Otto Freiherr von Campenhausen, den Pastor Jens Motschmann und seine Ehefrau Elisabeth aus Itzehoe und die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Roitzsch zu diesem "Hilferuf an die Öffentlichkeit\* veranlaßte, wie ein Synodaler in der Aussprache formulierte.

Tendenzen, Aktionen, Publikationen wird deutlich gemacht am Beispiel der voll und ganz aus Kirchengeldern bezahlten Zeitschrift für Kriegsdienstverweigerer "was uns betrifft", kurzgefaßt "wuh". In dieser Publikation - die im übrigen auch vom nordelbischen Kirchenamt gehalten und ausgewertet wird stehen jene zusammenfassend als "Staatshetze" bezeichneten Sätze wie der, daß sich Bundestag und Verfassungsgericht am "Amoklauf

Die Kritik an linksideologischen

daß die Bundeswehr mit Kriegstreibern" durchsetzt sei, und. daß die Bundeswehr zur Vorbereitung auf Angriffskriege der NATO" diene. Eine weitere ebenfalls von der Kirche finanzierte und von Pastoren redigierte Zeitschrift, mit dem beziehungsreichen Titel "Gegen den Strom", enthält Aufrufe wie: "Bedenkt, Schwestern und Brüder, Berge versetzen beginnt mit Steineschmeißen!" Und auch Karl Marx darf mit einem Zitat auf der Titelseite dieser Publikation glänzen: "Man muß diese versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen bringen, daß man ihnen ihre eigene Melodie vor-

Angriff auf Ehe und Familie

Als Beleg für den im "Nordelbischen Aufruf" erhobenen Vorwurf. die Kirche dulde Angriffe auf Familie und Ehe, zitieren die Autoren aus einem unter dem Titel "Gottesbilder, Frauenbilder, Selbstbilder vom Frauenwerk der nordelbischen Kirche herausgegebenen Band zur Erwachsenenhildung. Dort heißt es, daß die Frau in Ehe und Familie in uperträglicher Unfreiheit" gehalten werde. Auch der Vorwurf der "Irrlehre" und des Neu-Heidentums rührt aus Beobachtungen dieser feministischen Theologie-Diskussion. So berichtet Frau Motschmann von Seminaren in der Evangelischen Akademie in Bad Segeberg, in denen der Versuch unternommen wurde, Jesus als Frau darzustellen, und wo empfohlen wurde, anstelle des Glaubensgrundsatzes von der Erlösung der Menschen durch Christi Tod den Blick ins eigene Ich der Frauen zu richten, weil man nur so den Kontakt zur "Göttin" erleben könne,

## "Finanzbeamte werden es sehr schwer haben"

Dissens in Bonn um Steuerpaket für umweltfreundliche Autos

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Unterschiedliche Meinungen über das Steuerentlastungspaket für umweltfreundliche Autos, auf das sich die Regierungskoalition am Mittwoch geeinigt hatte, vertraten gestern auf Anfrage der WELT die hauptsächlich beteiligten Ministerien.

Während ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte: "Wir bezweifeln die Praktikabilität dessen. was die Länder da von uns verlangt haben", meinte Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann: "Es handelt sich um ein ausgewogenes System, das für den umweltbewußten Autofahrer attraktive Anreize gewährt, andererseits aber auch eine soziale Komponente enthält, weil nicht jeder gezwungen ist, sein Auto sofort umzurüsten. Wir sind damit in der Sache weiter als die USA und Japan."

Wenn, wie das Ministerium Zimmermanns erwartet, acht Millionen umrüstbare Autos in der Bundesrepublik Deutschland einen Katalysator erhalten, dann würden allein 140 000 Tonnen Stickoxyde weniger

auf die Umwelt jährlich niedergehen. Zum Vorwurf der Steuer-Gewerkschaft, daß die nach Einführung der geplanten Steuerentlastung entste-henden rund 25 Gruppen von Kraftfahrzeugsteuer organisatorisch bei den Finanzämtern nicht mehr zu bewältigen wären, meinte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums: Aus steuertechnischen Gründen ist der gestrige Beschluß der Koalition annehmbar. Das hat Minister Stoltenberg bestätigt. Man wird in den Finanzämtern nicht mehr Personal benötigen, denn dort geht sowieso alles über elektronische Datenverarbeitung, und die erforderlichen Zahlen und Fakten kommen von den Kraftfahrzeug-Zulassungsstellen."

#### "Verwirrung wie noch nie"

Das Bundesfinanzministerium steht allerdings auf dem Standpunkt, daß die "Finanzbeamten es sehr schwer haben werden" und die Länder "sehr viel Überzeugungsarbeit leisten" müßten, um dem Vorhaben zum Erfolg zu verhelfen. Die Steuersenkung hänge davon ab, wieviele Kraftfahrzeughalter sich zum Umrüsten aufgrund der finanziellen Anreize entschließen würden - und bei der Schätzung tappe man völlig im Dun-

Nachdrücklich unterstrich das Finanzministerium, daß die Steuerfreiheit für neue Katalysatorfahrzeuge mit Benzinmotor nicht etwa erst seit dieser Woche gewährt wird, sondern daß alle Bundesländer, zuletzt Hessen, schon seit Herbst 1984 diese Steuerfreiheit praktizierten. Während dieses Verfahren sehr einfach ist, wird es in Zukunft schon dadurch komplizierter werden, weil alle Autos einen von der Europäischen Gemeinschaft festgelegten "Typ-Grenzwert" haben, der aber auch schon im Laufe der Jahre und der strenger werdenden Umwelt-Bestimmungen und -Gesetze mehrfach abgesenkt wurde. so daß die älteren Modelle eines Typs nach dem vorgesehenen Modus anders behandelt werden müssen als die aus neuerer Produktion.

Während das Bundesfinanzministerium auf Anfrage von einer "fi-nanz- und verwaltungstechnischen Verwirrung, wie es sie noch nie gah", sprach, legte Zimmermann gestern noch einmal das Konzept, auf einige wenige Punkte komprimiert, vor. Danach, so wurde von ihm betont, gilt die Steuererleichterung von bisher 14,40 auf 13,20 Mark je 100 Kubikzentimeter Motorraum auch für Fahrzeuge, die diese Grenzwerte ohne Umrüstung erreichen.

#### Förderung für Diesel

Wie zu erfahren war, haben die für die Steuerermäßigung notwendige .Stufe A" heute schon rund 77 000 in der Bundesrepuhlik zugelassene Citroen-DC-Wagen ("Enten") unter insgesamt rund 300 000 zugelassenen Autos, die die "Stufe A" heute schon Außerdem sind rund 1,7 Millionen

Dieselfahrzeuge in der Bundesrepublik schon jetzt so schadstoffarm, daß auf sie ebenfalls die Steuerermäßigung zutrifft. Das Datum des 1. Oktober 1986, bis zu dem erstmals zugelassene Personenkraftwagen in die steuerliche Förderung einbezogen werden sollen, nannte das Bundesinnenministerium ein "Kompromiß-Datum". Dieselfahrzeuge und Flüssiggas-Pkw sollen in die steuerliche Förderung mit einbezogen werden. Für Personenkraftwagen, die den USA-Grenzwerten des Schadstoffausstoßes entsprechen, hat die Bundesregierung bereits eine zwei- bis zehnjährige gestaffelte Steuerbefreiung vorgeschlagen. Wagen, die keine der Förderungsvoraussetzungen erfüllen, sollen künftig höber besteuert werden (Neufahrzeuge mit 21,60 Mark je 100 Kubikzentimeter Hub-

raum, Altfahrzeuge mit 18.80 Mark. Abschließend zu dieser Aufstellung hat der Bundesinnenminister den Bundesfinanzminister gebeten, unter diesen Annahmen die haushaltsmäßigen Auswirkungen im Hin-·blick auf Aufkommensneutralität de Gesamtregelung zu überprüfen".

## Parteispendenaffäre in Stuttgart zieht Kreise

Späth wehrt sich gegen Vorwurf der "Verwicklung"

XING-HU KUO, Stuttgart In Baden-Württemberg zieht eine seit Jahren schwelende Parteispendenaffäre jetzt immer weitere Kreise. Dabei wird auch der Name des Ministerpräsidenten und CDU-Landes-vorsitzenden Lothar Späth (CDU) genannt. Hier wird vor allem auf einen Vermerk Späths vom 20. Oktober 1980 hingewiesen, in dem er anregte, zur Finanzierung der Landespartei auch die "Möglichkeiten der Förder-gesellschaften" zu prüfen.

Bei diesen Organisationen handelt es sich um die "Gesellschaft zur För-derung der Wirtschaft Baden-Württembergs" (GFW) und den "Verband der Wirtschaft Baden-Württembergs zur Bildung neuen Eigentums e. V." (VWBE), die jetzt beschuldigt werden, im Zusammenwirken mit zahl-reichen Firmen des Landes durch verschlungene Wege Steuerhinterziehungen ermöglicht zu haben.

Regierungssprecher Matthias Kleinert wies Behauptungen des Norddeutschen Rundfunks, Späth sei in die Affäre "verwickelt", in einem WELT-Gespräch zurück: "Den Vermerk gibt es. Aber Späth hat von den Utberscherieten der Überschreitungen der 25-Prozent-Grenze, die von den Organisationen höchstens als Parteispenden hätten abgegeben werden dürfen, nichts ge-

Nach bisheriger Rechtsprechung dürfen Berufsverbände wie die beiden genannten höchstens ein Viertel ihrer Mitgliedsbeiträge als Parteispenden ausgeben. Dies sollen die zwei Organisationen durch zahlreiche Tricks umgangen haben, so daß bis zu 100 Prozent der Einnahmen doch noch als Parteispenden überwiesen wurden. Dabei seien vor allem die CDU und FDP Nutznießer gewesen.

Späths Sprecher verwies sodann darauf, daß der Ministerpräsident nach dessen Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden im Jahre 1980 immer für "Transparenz" eingetreten sei. In der CDU im Südwesten sei seit Späths Amtsantritt als Parteichef keine Spende mehr über die zwei Verbände gegangen, so Kleinert. Der CDU-Lan-desverband lehnte hingegen jede Stellungnahme ab.

Der ehemalige FDP-Landesvorsitzende Jürgen Morlok hat inzwischen bestätigt, daß die Verbände (bzw. Spender) politischen Druck ausübten: So wurde der FDP zeitweilig der Geldhahn zugedrebt, we'll die radikalen Auffassungen der Jungdemokraten den Geldgebern offensichtlich nicht genehm waren. Auch andere Beeinflussungen sind bekanntge-

Die Landes-CDU und -FDP sollen von 1969 bis 1980 von der GFW offiziell 7,6 Millionen Mark oder nur 18 Prozent der Mitgliedsbeiträge des Verbandes erhalten haben. In Wirklichkeit soll der Verein diese Zahl "frisiert" haben, so Justiz und Steuer-fahndung. Nach den bekanntgewor-denen Unterlagen soll diese Gesellschaft in dem genannten Zeitraum jährlich rund 70 Prozent ihrer Mitgliedsbeiträge zugunsten von CDU und FDP durch andere Kanäle (darunter auch weitere "Berufsverbän-de") in erster Linie für Wahlkämpfe zur Verfügung gestellt haben. In geringerem Umfang soll jedoch auch die SPD von der Spendentätigkeit der GFW profitiert haben: So seien Veranstaltungen der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung von ihr gefördert worden.

Die zweite Organisation, die VWBE, wurde eigens dazu gegründet, vor allem der Landes-CDU finanziell unter die Arme zu greifen. Bis zu 80 Prozent der VWBE-Einnahmen in Millionenhöhe sollen demnach vor allem in Wahlkampfzeiten in die Kassen der Union geflossen sein.

Der Leitende Stuttgarter Ober-staatsanwalt Dieter Jung erklärte der WELT, gegen "einige" Politiker (je-doch nicht gegen Späth oder andere Kabinettsmitglieder) werde derzeit in dieser Affäre ermittelt. Die meisten Ermittlungen richten sich gegen Spender und Mitarbeiter der beiden Gesellschaften. In zehn bis 15 Fallen rechnet Jung mit einem "Abschluß des Verfahrens noch in diesem Frühjahr", bei den meisten anderen sei ein Ende noch nicht in Sicht. Mit "Abschluß" seien folgende Möglichkeiten denkbar: eine gerichtliche Verfol-gung, der Erlaß eines Strafbefehls oder die Einstellung des Verfahrens, wenn kein "subjektiv fehlerhaftes Verhalten" nachweisbar oder "aus besonderen Umständen" das Ganze als "geringfügig" anzusehen sei. Jung wies Spekulationen zurück, die Staatsanwaltschaft werde "unter Druck" gesetzt, um die Parteienfinan-

## **Traditionalisten** loben Kardinal Ratzinger

KNA. Regensburg Hohes Lob haben die katholischen Traditionalisten in der Bundesremblik Deutschland dem Präfekten der römischen Glaubenskongregation. Kardinal Joseph Ratzinger, für sein Interview zur nachkonziliaren Lage gezollt. Ratzinger hatte in der italienischen Zeitschrift "Jesus" von Symptomen des Niedergangs in der nachkonziliaren Kirche und von einem Konzilsungeist" gesprochen. Er hatte \_allzu bürokratische" Strukturen der Bischofskonferenzen kritisiert und den "Übertreibungen einer wahllosen Öffnung zur Welt" eine wünschenswerte "Restauration" als Suche nach dem Gleichgewicht gegenübergestellt.

Ratzingers "Wandlung" in den ver-gangenen 20 Jahren sei "erstaunlich und durchaus anerkennenswert". heißt es. Das vatikanische Dekret über die Wiederzulassung des tridentinischen Meßritus bewertet Pater Bisig in seinem Beitrag als kleinen Schritt "hin zu den überlieferten Werten". Die vom Vatikan verlangte Anerkennung der Legitimität des nachkonziliaren Ritus sei zwar "unannehmbar". Dennoch könne man feststellen: "Wir haben jetzt einen Fuß m der Tür. Es liegt auch an uns, den Fuß nicht mehr herauszuziehen, sondern eventuell die Tür noch weiter aufzustoßen." In Zaitzkofen sind in den vergangenen Monaten neun neue Priesteramtskandidaten eingetreten.

#### Straßburg: Kritik an Haltung Bayerns

DW. Straßburg "Bestürzung und Sorge" hat in Kreisen deutscher Christdemokraten im Europäischen Parlament die Meinung der bayerischen Staatsregierung ausgelöst, der vom Straßburger Parlament erarbeitete Entwurf für den Vertrag einer Europäischen Union sei momentan nicht geeignet, die europäische Integration voranzutreiben (WELT v. 17. 1.).

Axel Zarges, CDU-Europaabgeordneter, nannte diese Erklärung der Staatsregierung "unnötig und abwegig" und forderte die CSU auf. ihrem europäischen Engagement treu zu oleiben und ein eindeutiges Ja zum Vertragsentwurf zu sagen\*. Nur auf diese Weise sel es möglich, die europäische Integration einen wichtigen Schritt voranzutreiben.

Noch am Dienstag hatte Bundeskanzler Helmut Kohl das Jahr 1985 als von "besonderer Bedeutung für die Weiterentwicklung der Gemeinschaft" bezeichnet. Die Erklärung der bayerischen Staatsregierung war am Mittwoch gefolgt.

## Waldbesitzer gegen Tempo-Großversuch

Scharfe Kritik an dem gerade ge-starteten Tempo-Großversuch der Bundesregierung hat die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände geübt. Ihr Vorsitzender, Freiherr von Böselager, sagte in einem Interview der in Hannover erscheinenden "Neuen Presse", "dieser

richtigen Weg, ein Tempolimit für nichtabgasentgiftete Autos, hinauszuzögern". Dabei stehe schon jetzt fest, daß ein Tempolimit für Autos ohne Katalysator "deren Schadstoffausstoß um 15bis 25 Prozent vermindern würde". Ein Tempolimit für "Stinkautos", so Boselager, wurde vor allem auch den Neukauf von Katalysatorautos und

Versuch dient nur dazu, den einzig

#### Gewerkschaft NGG: 400 neue Mitglieder

die Umrüstung von Altautos "erheb-

lich beschleunigen".

DW. Hamburg Trotz eines Rückgangs der Be-schäftigtenzahl in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie um rund 6000 Arbeitnehmer konnte die Gewerk-schaft Nahrung-Genuß-Gaststätten (NGG) 1984 ein Mitgliederplus von 400 Arbeitnehmern verbuchen. Am 31. Dezember 1984 waren 263 976 Erwerbstätige in der Nahrungsmittelgewerkschaft organisiert.

Für den ersten Vorsitzenden der Gewerkschaft, Günter Döding, ist der Zuwachs bei den Mitgliedern ein Beweis dafür, "daß die Politik der Ge-werkschaft NGG, wie beispielsweise die Vorruhestandsregelung, von den Beschäftigten als richtiger Weg aner-kannt worden ist". Die Gewerkschaft werde weiterhin Arbeitszeitverkürzungen als flankierende Mittel im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit weiterverfolgen, kündigte Döding an. Scharfe Kritik übte der Gewerkschafter an dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA), der dem Vorruhestand "auf die lange Bank schieben" wolle.

OIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, Inc., \$60 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional mailing offices. Postmoster: send address changes to: OIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., \$60 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.



Die anderen acht.



TWA hat nur sechs.



## TWA's 747 Ambassador Class: Weniger Sitze, mehr Platz für die Beine.

Wo sich bei anderen Business Klassen Achteroder Neuner-Reihen drängen, können Sie in TWA's 747 Ambassador Class Ihren persönlichen Freiraum ausgedehnt genießen. Ganz einfach, weil unsere Sitzreihen nur 6 Plätze zählen. Rundherum dürfen Sie da mit mehr Komfort rechnen, sich um ganze 45° zurücklehnen. Und ausgedehnt tun und lassen, was Ihnen Spaß macht. Sogar in New York hört die Gemütlichkeit noch lange nicht auf. Dafür sorgt unser Terminal auf JFK. der Helicopter-Service ohne Aufpreis nach Manhattan und die direkten Verbindungen der TWA in mehr als 60 Städte der Staaten.

Diese angenehmen Erfahrungen sollten Sie auf dem schnellsten Weg selbst einmal machen. Indem Sie Ihren Wunschsitz per TWA Expreß Service buchen. Und bei der Gelegenheit können Sie sämtliche Anschlußflüge gleich mit in die Tasche stecken.

Nähere Informationen von Ihrem Reisebüro oder direkt von TWA: Frankfurt/Main, Tel. 069/770601 oder den TWA-Generalagenturen in: Hamburg 040/372491, Düsseldorf 02 11/8 48 14,

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen

München 089/597643.

Gegen "reißerische Ausdrücke" wie "Krieg der Sterne" und "Militarisierung des Weltraums" hat sich der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, gewandt. Diese Ausdrucksweise, in den Medien häufig im Zusammenhang mit dem amerikane "Sua"
tive" (SDI) angewa
nen Worten ebenso griffig wa
formative "Gornal"
nen Worten ebenso griffig wa
nen wa nischen Forschungsprogramm für ei-Tirac hão ws häufig gegen eine falsche Semantik wandte.

Mertes erklärte, mit dem Begriff Krieg der Sterne" werde der Eindruck suggeriert, als oh ein solcher Krieg tatsächlich geplant werde oder bevorstehe. Damit seien aber schreckliche Vereinfacher" am Werk, die der "sachgerechten Be-handlung komplizierter Fragen der Friedenssicherung schadeten. In Wirklichkeit sei SDI auf die Abwehr sowietischer von der Erde aus abgefeuerter Offensivwaffen gerichtet und diene damit dem Gegenteil von Krieg, sei also eine Initiative zur Festigung des Friedens. Ähnlich verhalte es sich mit der angehlich "drohenden Militarisierung des Weltraums". Diese Formune ung kelt nach den Worten des Staatsministers die Tatsache, daß von beiden sters die Tatsache, daß von beiden Weltmächten bereits jetzt Satelliten militärisch genutzt werden, die sie für die strategische Ost-West-Stabilität für notwendig erachten. Es könne aber keine Rede davon sein, daß militärische Potentiale, vor allem nukleare, künftig im Weltraum stationiert

werden sollten. Mertes bekräftigte, die jetzige strategische Lage, die einen Krieg in Europa "fast hundertprozentig" ausschließe, werde noch lange andauern. Die Bundesregierung habe ein Interesse daran, daß bei den kommenden amerikanisch-sowjetischen Verhandhungen die Sicherheit Amerikas unlöslich mit der europäischen ver-kniinft bleibe und die nuklearen Offensivpotentiale beider Seiten, insbesondere auch die für die Europäer bedeutsamen Mittelstreckensysteme ausgewogen und überprüfbar, abge-

and the

Waldbesitzer geg I cmpu-Großverst

Crewerkschaft W AND HOUR VIIII

# Traditional loben Kardly Krieg der Sterne? Die Berliner CDU lehnt Ratzinger Gigantische Hilfe für die FDP ab Ratzinger Agraf Kardly Gigantische Hilfe für die FDP ab Ratzinger Gigantische Hilfe für die FDP ab Ratzinger Gigantische Gigantische Hilfe für die FDP ab Ratzinger Gigantische Gigan

F. DIEDERICHS, Berlin Die Berliner CDU strebt bis zu den Berliner Parlamentswahlen am 10. März dieses Jahres einen Wahlkampf an, aus dem deutlich werden soll, daß die erfolgreiche Koalition mit der FDP fortgesetzt werden soll\*. Mit dieser Formulierung stellte der Berliner CDU-Generalsekretär Günter Straßmeir gestern klar, daß es der Union nicht darum gehe, einen Wahlkampf gegen die FDP zu führen. Eine "Zweitstimmenkampagne", wie sie in den letzten Wochen sogar vereinzelt von CDU-Parteimitgliedern gefordert worden war, lehnte Straßmeir jedoch kategorisch ab.

Bei der Vorstellung des Wahlkampf-Programmes wies der CDU-Politiker gestern darauf hin, die CDU sei dafür gerüstet, "auch allein vom 10. März an die Verantwortung für die Stadt zu tragen". Eine solche Konstellation müsse in Betracht gezogen werden, "da sich die FDP leider nicht in olympischer Verfassung befindet und der Konsolidierung bedarf". Weder SPD noch AL seien in der Lage, die "ersten Erfolge bei der Stabilisierung unserer Stadt zu sichern\*, führte Straßmeir in diesem Zusammenhang an. "Die SPD ist zutiefst zerstritten, der rechte Flügel mit Apel isoliert. während der linke Flügel offen mit der AL sympathisiert." Die Alternativen seien "immer dort zuerst zu finden, wo es um die Aushöhlung unseres demokratischen Staatswesens geht", sagte der CDU-Politiker.

#### "Ein Fest mit Freunden"

Dem offiziellen Wahlkampfauftakt der Berliner CDU am kommenden Sonntag in der Deutschlandhalle mit Bundeskanzler Kohl und CDU-Fraktionschef Dregger - Motto: .Ein Fest mit Freunden" – werden bis zum Wahltag mehr als 160 Termine folgen, auf denen die Union die Bürger daran erinnern will, "daß wieder Zuversicht in der Stadt berrscht", so die Wahl-kampf-Organisatoren. Zur Unterstützung werden aus Bonn und den übrigen Bundesländern allein zu 40 Terminen Bundespolitiker von CDU und CSU eingeflogen.

Das gestern vorgestellte umfangreiche Wahlprogramm der Berliner CDU beginnt mit der Absichtserklärung, "Deutschlandpolitik mit Augenmaß" zum Zwecke menschlicher Erleichterungen, eines gemeinsamen

Umweltschutzes und zugunsten besserer Verkehrswege zu betreiben. Wir gestalten Berlin zu einer geistigen und kulturellen Metropole, zu einem Industrie- und Dienstleistungszentrum, zu einem Zentrum von Bildung und Wissenschaft", verspricht. das "Diepgen-Team".

Besondere Schwerpunkte will die Union in den kommenden Jahren auf die Neuansiedlung und Modernisierung der Berliner Industrie legen ein Feld, auf dem insbesondere Wirtschaftssenator Elmar Pieroth in den vergangenen zwei Jahren positive Bilanzen erzielen konnte. "Nicht mehr von Standortnachteilen Berlins sprechen, sondern die Standortvorteile besser herausstellen", charakterisierte Straßmeir gestern einen der zentralen Gedanken des Wahlprogramms.

#### Musterland Berlin

Auf dem Gebiet der Sozialpolitik will sich die Union "nicht scheuen, Besserverdienende stärker heranzuziehen, um den wirklich Bedürftigen zu helfen". Schon heute gelte Berlin "als Musterland", meinen die Unionspolitiker an der Spree und sprechen damit in erster Linie Sozialsenator Ulf Fink ein Loh aus, dem es gelang. Schwellenängste innerhalb seiner Partei gegenüber alternativen Projekten abzubauen.

Ernst" will die Union mit dem Umweltschutz machen. Neben den schon lange angestrebten Gesprächen zur Luftreinhaltung mit der "DDR" verspricht die CDU den Berli-Kraftwerksmodernisierung und -stillegung, Aufforstung der Walder, Entsalzung der Gewässer". Ne-ben der Schließung der letzten noch

vorhandenen kriegsbedingten Baulücken will der Diepgen-Senat das Wohnungsangebot weiter erhöben, den sozialen Mietausgleich fortsetzen und vor allem für die ältere Generation \_eine Lebensumwelt schaffen. die durch Toleranz und Hilfsbereitschaft geprägt ist". Im Bereich der Ausländerpolitik

strebt die CDU die volle Eingliederung der in Berlin aufwachsenden Ausländer an, gleichzeitig sollte die Zahl der Ausländer durch Zuzugsbeschränkung auch bei Ehegatten und Kindern weiter verringert und durch Rückkehrhilfen weiter gefördert werden. Ein Wahlrecht für Ausländer

24stündigen Blitzbesuch in Neukaledonien aufgebrochen, den er überraschend und beiläufig am Vorabend in einem Fernsehinterview angekündigt hatte. Er wird auf dem seit Wochen in Aufruhr befindlichen Archipel einen französischen Farmer besuchen, Gespräche mit seinem Sonderhochkommissar Edgard Pisani führen und "die Vertreter aller politischen Gruppierungen des Territoriums' empfangen. Schon am Samstagabend will er in Paris zurück sein.

Mitterrand hatte der Lage in Neukaledonien das erste Viertel seiner 75 Minuten dauernden Fernsehplauderei mit vier Journalisten im Elysee-Palast gewidmet, ehe er sich der für ihn ebenso kritischen wirtschaftlichen und sozialen Lage Frankreichs zuwandte. Der Staatschef sagte, daß es außerhalb des von seinem Abgesandten Pisani am 7. Januar veröffentlichten Planes zur Lösung des Territorien-Problems über eine Volksabstimmung auf den Inseln kein Heil und nur das Chaos' gebe. Der Pisani-Plan befürwortet eindeutig eine sofortige Überführung des bisherigen Überseeterritoriums in einachdrücklich hinter diesen Plan, der sowohl von der Mehrheit der Inselbevölkerung wie von der Opposition in Frankreich entschieden zurückgewiesen wird, da er das Ende der französischen Kontrolle über einen wichtigen Stützpunkt im Pazifik und das mögliche Eindringen der Sowjetunion in diesen Raum bedeuten würde, abgesehen von dem Ende jeglicher Existenz für französische Siedler auf den Inseln.

Mitterrand bestritt das nachdrücklich. Die Garantie für den Verbleib dieser Menschen sei "das Interesse Frankreichs", das in einem Statut der Assoziation zum Ausdruck komme. Frankreich würde in einem solchen Statut die Kontrolle über die Verteidigung, die Außenpolitik, die Gerichtsbarkeit und die innere Ordnung des Landes beibehalten. Der Pisani-Plan berücksichtige die Interessen aller drei heteiligten Gruppen, der Siedler, der Kanaken und Frankreichs. Solche Statute hätten vor dreißig Jahren, sagte Mitterrand, die reihungslose Überführung anderer Kolonien in die Unabhängigkeit erlauht.

مكذامنه لأجل

Der Präsident wird sich indes auf äußerst harten Widerstand aller drei genannten Gruppierungen gefaßt machen müssen. Aus ersten Reaktionen in Neukaledonien und Frankreich ist zu entnehmen, daß sich keine von ihnen - weder die Siedler, noch die Vertreter der kanakischen Befreiungsfront, noch die Opposition in Frankreich - mit seinen Zukunftsvisionen zufrieden gibt. So könnte er Zuslucht zu einem letzten, von ihm angedeuteten Mittel nehmen: einer Volksabstimmung in Frankreich selbst, die nach bisher vorliegenden Meinungsumfragen zu Gunsten der Unabhängigkeit der Inseln ausschlagen könnte.

Um seine innenpolitische Situation für die bevorstehenden Kantonswahlen dieses und die Parlamentswahlen des kommenden Jahres zu stärken, deutete Mitterrand an, daß er das hisher in der 5. Republik bestehende Mehrheitswahlrecht durch eine kleine Dosis von Verhältniswahl ändern könne. In einem solchen Falle könnte die Sozialistische Partei gestärkter aus den Wahlen hervorgehen.

Der WELT-Report über Frankreichs Wirtschaft. Industrie und Forschung in der Mittwochausgabe der WELT hat starke Beachtung in Frankreich gefunden. Schon in den frühen Nachmittags-Nachrichtensendungen des staatlichen Rundfunks France-Inter wurde das Erschemen des Supplements angezeigt und der Inhalt kurz wiedergegeben. Am Abend hrachte der 2. Fernsehkanal "Antenne 2" in seinem Abendjournal die Nachricht ebenfalls, wobei der Sprecher das Blatt dem Publikum auf dem Bildschirm zeigte. Da am seiben Tag kurz darauf Präsident Mitterrand sein mit Spannung erwartetes Interview zur Innenpolitik gab, dürfte es eine besonders hohe Einschaltquote gegeben haben. Der Präsident sah sich das Journal in Gegenwart seiner Interviewer im Elysée-Palast an. Auch die angesehene Wirtschaftszeitung "Les Echos" hrachte einen gro-Beren Bericht über den WELT-Report in ihrer Donnerstagausgabe. Alle Berichterstatter hoben hervor, daß hier eine als "konservativ" eingestufte angesehene westdeutsche Tageszeitung den Versuch unternommen habe, das in Deutschland nicht immer positive Bild Frankreichs zurechtzurücken.

#### Zwölf Jahre Haft für jüdischen Musiker

Der Sohn des in der Bundesrepuhlik Deutschland lebenden Komponsten und Pianisten Simon Kagan, Lasar Rulew-Kagan, ist in der Sowjetunion zu zwölf Jahren Straflagerhaft vom strengen Regimes verurteift worden. Das teilte jetzt die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGIM) in Frankfurt mit. Die Verurteilung, die schon im Januar 1983 stattfand, wurde der Familie des 40jäbrigen Musikers aus Leningrad erst vor wenigen Tagen bekanntgegeben. Rulew-Kagan galt als verschollen.

Freunde des Verurteilten berichteten, die Anklage wegen "Schwarzhandels" sei fingiert gewesen. Tatsächlicher Grund für die Verurteilung sei das jahrelange Bemühen um die Ausreise nach Israel gewesen. In dem berüchtigten Lager "Burepolom" in der Nähe von Gorki sei er als "Jude" besonderen Mißhandlungen

## Vatikan erteilt Journalist Mitreise-Verbot

Maßnahme gegen "Respektlosigkeit" stößt auch in katholischen Kreisen auf Kritik

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Unter der Beschuldigung, den Sinn der päpstlichen Pilgerreisen in einem Artikel "entstellt" zu haben, ist der Vatikan-Korrespondent der linkslibe-ralen italienischen Zeitung "la Repubblica", Domenico Del Rio, von der Liste der Journalisten gestrichen worden, die Johannes Paul II. auf seiner nächsten Flugreise nach Südamerika (26. Januar his 4. Februar) begleiten werden.

Die Vorstände des italienischen Presseverhandes und der Journalistenkammer haben in einem Schreiben an den Substituten des päpstlichen Staatssekretariats, den spanischen Erzbischof Martinez Somalo, Besorgnis und Erstaunen über diese Entscheidung zum Ausdruck gebracht und darauf hingewiesen, daß gerade der Heilige Stuhl immer wieder auf das Problem der Meinungsfreiheit hingewiesen und sich der Papst selbst wiederholt in vielen Tei- auf den Mitflug zu verzichten.

len der Welt zum Fürsprecher der Pressefreiheit gemacht habe.

Del Rio hatte in dem vom Vatikan inkriminierten Artikel unter der Überschrift "Ma quanto viaggia questo Papa" (Aber wieviel reist dieser Papst) neben zustimmenden Äußerungen zu den päpstlichen Pilgerreisen zahlreiche kritische Stimmen auch von katholischen Theologen und Geistlichen - eingeholt. Die Kritik gipselte in der Behauptung, der Papst nutze seine Reisen eher dazu. sich selbst in Szene zu setzen, als das Wort Gottes zu verkünden.

Wenige Stunden nach Erscheinen des Artikels zitierte der neue Direktor des vatikanischen Pressesaals, Joaquin Navarro-Valls, den Autor zu sich und teilte ihm mit, daß er nicht mehr, wie vorgesehen, in der Papst-Maschine mitsliegen könne. In einem Kommuniqué wurde später bekanntgegeben, Del Rio sei aufgefordert worden,

Bei den italienischen Laizisten stieß die vatikanische "Strafmaßnahme" einstimmig auf scharfe Kritik. Sie wurde allgemein als ein Rückfall in ein überwunden geglaubtes kirchliches Autoritätsdenken beurteilt. Auch in einigen katholischen Kreisen weckte sie Unbehagen. Man bewertet zwar dort den Del Rio-Artikel als "stellenweise respektlos", aber man zweifelt an der Klugheit der Gegenmaßnahme.

Der Vatikan-Sender reagierte auf den Fall Del Rio - ohne sich direkt darauf zu beziehen - mit einer Sendung, in der er den missionarischen Charakter der Papst-Reisen unterstrich. In wenig mehr als sechs Jahren habe Johannes Paul II. 70 solcher Reisen unternommen, 24 davon au-Berhalb Italiens. Er habe insgesamt 336 000 Kilometer zurückgelegt, eine Strecke, die "mehr als achtmal einer Reise um die Erde\* entspreche.



wollen. Erstaunt? Wahrscheinlich nicht. Denn dadurch unterscheiden wir uns in

Mühe geben. Aber unsere Absicht als Landesbank und Sparkassen- Industrieanlage. Zentralinstitut von Nordrheinmehr, als Geld verdienen.

Den wichtigsten Teil unseres Verdienstes sehen wir dann, den Kreislauf in Gang zu halten.

Beispiel: Finanzierung einer

Dadurch helfen wir mit, einen Westfalen geht weiter. Wir wollen Arbeitsplatz zu schaffen, der seinerseits Platz für Arbeit schafft.

> Das ist die Voraussetzung zum Geldverdienen, Investieren und Reinvestieren. Woraus wiederum

Arbeitsplätze entstehen, die Platz für Arbeit schaffen.

Das ist zwar nicht immer ganz einfach, aber es bleibt die Art, wie es am besten funktioniert, um Geld zu verdienen. Im einen Jahr weniger, im anderen mehr. Nicht nur als Bank.

WestLB Die Bank Ihrer Initiativen.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Die Mühe, die wir uns geben, um eine optimale Finanzierung auf die Beine zu stellen, hat vordergründig damit zu tun, daß wir Geld verdienen

keiner Weise von anderen, die sich

## London wünscht Einsatz Bonns in Krisengebieten

Viele Themen bei deutsch-britischen Konsultationen

REINER GATERMANN, London Wenn die britische Regierungs-

chefin Margaret Thatcher am beutigen Freitag zu ihrem routinemäßigen halbjährlichen Meinungsaustausch in Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl trifft, wird sie vermutlich ein Thema anschneiden wollen, das für Bonn eine gewisse Brisanz in sich birgt. Großbritannien möchte, daß die Bundesrepublik Deutschland die in ihrem Grundgesetz verankerte Bestimmung, keinen Einsatz ihrer Truppen im Ausland zuzulassen, zumindest lockert, um dadurch die Möglichkeit zu schaffen, unter anderem der UNO für die Entsendung in Krisengebiete zur Verfügung zu stehen. Einen solchen Schritt, so ist in London zu vernehmen, sähe man nicht nur als weiteres Zeichen einer vollwertigen Partnerschaft, sondern auch als Versuch zur Entkräftung amerikanischer Kritik, die Europäer würden das militärische Engagement außerhalb der Allianz in allzu großem Umfang auf die Schultern der USA legen.

Die britische Premierministerin kommt in Begleitung von Außenmi-nister Sir Geoffrey Howe, Verteidigungsminister Michael Heseltine und dem Minister für Umweltschutz, Patrick Jenkin, nach Bonn. Die Tagesvisite sieht neben einem Gespräch unter vier Augen mit dem Bundeskanzler und einer Delegationssitzung am Nachmittag auch einen Besuch beim Bundespräsidenten vor. Die Konsultationen finden statt im Zeichen eines leichten Tauwetters in den Ost-West-Beziehungen, die auch eine Spitzenposition in den Bonner Gesprächen einnehmen dürften, für die es - wie bei solchen Anlässen üblich - keine fixierte Themenliste gibt.

Im Verteidigungsbereich sind beide Staaten an einem intensiveren Materialaustausch zwischen den USA und Westeuropa interessiert sowie an der weiteren Entwicklung europäischer Gemeinschaftsprojekte. Zunächst dürfte der Euro-Fighter auf der Tagesordnung stehen und für die Zukunft such ein Euro-Panzer. Eine gemeinsame Auffassung vertreten Bonn und London zum Thema Weltraumwaffen. Sie haben keine Einwände gegen die amerikanische Forschung auf diesem Gehiet, wenn jedoch Produktions- oder Stationierungsbeschlüsse anstehen, sollten die europäischen NATO-Partner in den Entscheidungsprozeß miteinbezogen

Ein weiteres nicht übergehbares Thema wird die EG sein. Bonn und London sind gleichermaßen der Meinung, daß deren Erweiterung durch Spanien und Portugal zum 1. Januar 1986 vollzogen werden sollte. Weitere Fragen dieses Komplexes sind die Finanz- und Agrarpolitik sowie eventuelle institutionelle Veränderungen innerhalb der Gemeinschaft, wie sie derzeit von einem Ausschuß untersucht werden. Vom 2. bis 4. Mai ist die Bundesregierung Gastgeber des Weltwirtschaftsgipfels. Allein schon diese Tatsache wertet London als klare Dokumentation der Aussöhnung und Vertrauensbildung zwischen früheren Gegnern. Man benötige deswegen keine besondere Zeremonie, um bei diesem Treffen auch des 40. Jahrestages des Kriegsendes in Europa zu gedenken. In Londoner Regierungskreisen verweist man zudem darauf, daß Margaret Thatcher, wenn das Gespräch in Bonn auf die Feiern zum V-Day kommt, Helmut Kohl versichern wird, daß Großbritannien keinen militärischen Sieg feiern will, sondern vor allem die vergangenen 40 Jahre in Frieden und Zusammenarbeit als bemerkenswerte Bestätigung

## Neue moderne US-Waffen für Riad und Amman?

Sorge und Fragen in Israel / Weinberger wiegelt ab

PETER M. RANKE, Tel Aviv Die amerikanischen Waffen, die bald an Saudi-Arabien und Jordanien geliefert werden, dürften nicht gegen Israel eingesetzt werden, erklärte US-Verteidigungsminister Weinberger in Washington. Mit dieser Vorbe-haltsklausel soll ein neues umfangreiches Waffengeschäft durch politische Beobachter. Weinberger hat auf seiner Nahost-Reise zum Jahresende in Riad, Amman und am Golf Einzelheiten der Waffenkäufe und ihrer Finanzierung erörtert.

Auch König Hussein von Jorda-nien war gerade in Waffengeschäften unterwegs, und zwar in Saudi-Arahien, Kuwait, Bahrein, Qatar und Maskat. Es ging offiziell um die Einberufung einer arabischen Gipfelkonferenz, jedoch suchte der König vor allem Kredite und Finanzhilfe für Waffenkäufe in West und Ost, Kuwaitische Zeitungen berichteten, König Hussein werde schon in den nächsten Tagen in Moskau den Vertrag zum Kauf eines Luftabwehrsystems mit Radar, SAM-6-, SAM-8- und Strela-Raketen für etwa 300 Millionen Dollar unterzeichnen.

Schon Anfang des Jahres hatte der jordanische Stabschef General Scherif Zaid Ben Schakr die Abmachungen mit den Sowjets angekündigt und nach einem Moskau-Besuch erklärt, Jordanien werde etwa die gleichen Systeme in Moskau erwerben wie Kuwait im vorigen Jahr, nach-dem Amerika die Lieferung von Stinger-Luftabwehrraketen verweigert hatte. Neu ist jetzt, daß Washington bereit ist, den Jordaniern zwanzig F-16-Kampfflugzeuge und moderne Panzer zu liefern. Die Saudis sollen 75 Kampfflugzeuge vom Typ F-15e erhalten, nachdem sie schon 1981 die gleiche Anzahl gekauft hatten. Dazu kommen M-1-Panzer, Sidewinder-Raketen und andere Waffensysteme. Auch die Golfstaaten sollen Flugzeuge und Panzerfahrzeuge erhalten.

Setzt Weinberger die Waffenlieferungen in Höhe von mehreren Milliar. den Dollar im Kongreß durch, dann durchkreuzt er Angebote und Absprachen Englands und Frankreichs mit den Araberstaaten. Die Briten warten seit August auf das endgültige Ja der Saudis zum Kauf von 20 Erdkampf-Tornados aus der laufenden Produktion und von 24 Hawk-Trai-

## Schweiz lehnt Asylgesuch ab

Das schweizerische Bundesamt für Polizeiwesen hat das Asylgesuch des zuvor internierten Sowjetsoldaten Juri Powarnizin mit der Begründung ahgelehnt, Desertion sei in der Regel kein Asyl-Grund. Der 22jährige war von afghanischen Widerstandskämpfern gefangengenommen und auf Vermittlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zwei Jahre in der Schweiz interniert worden. Ein weiterer Sowjetsoldat floh aus der Internierung im Juli 1983 in die Bundesrepuhlik Deutschland und bat dort um politisches Asyl.

ningsflugzeugen für insgesamt eine Milliarde Dollar. Frankreich hatte elne modernisierte Version der Mirage

2000 angeboten. Besonders die amerikanischen Lieferungen an Jordanien und Saudi-Arabien, das seit 1975 Waffen und Ausrüstung für nahezu 100 Milliarden Dollar im Westen kaufte, werden in Israel, das den eigenen Verteidigungsetat drastisch um 450 Millionen Dollar kürzt, sieht keinen Ausweg mehr aus der Wirtschaftskrise, weil es mit Hilfe der USA von den arabischen Staaten "totgerüstet" wird. Schon heute muß Israel in Washington um eine beträchtliche Erhöhung der Militärhilfe für 1986 bitten, damit die eigenen Streitkräfte kampfbereit

bleiben können. "Was für einen Sinn hat es, daß die Amerikaner mit uns strategische Bündnispartnerschaft bei gemeinsamen Manövern und durch Mithilfe beim Bau des neuen Kampfflugzeuges Lavi exerzieren, wenn sie gleichzeitig diejenigen arabischen Staaten bis über die Zähne aufrüsten, die keinen Frieden mit uns schließen wollen?", fragen bobe israelische Militärs. Sie fürchten vor allem, daß im Süden und Osten arabische Armeen und Luftwaffen die westlichen Waffensysteme gemeinsam benutzen und eine integrierte Streitmacht aufbauen. Die Araber könnten dann künftig Ersatzteile, Erfahrungen und Ausbilder austauschen, die wie ägyptische und saudische Piloten noch da-

zu von Amerikanern trainiert werden. Im Verteidigungsministerium in Tel Aviv sieht man eine neue starke Belastung der israelisch-amerikanischen Beziehungen voraus. Denn an eine angeblich notwendige Aufrüstung der "gemäßigten" Araberstaaten durch Amerika gegen Syrien oder

Iran glaubt niemand in Israel. Das bedeute konkret: "Wenn die Jordanier und Saudis als Israels Nachbarn F-15 und F-16 einsetzen, sinkt die Vorwarnzeit auf Null, zumal sowjetische SAM-Raketen an der Grenze schon unsere startenden Flugzeuge abschießen könnten", sagt ein hoher Offizier. An eine Aufgabe oder einen teilweisen Rückzug aus den besetzten Westjordan-Gebieten sei daher auch vom militärischen Standpunkt aus nicht mehr zu den-

## **EG: Vernichtung** von Obst begrenzen

doa, Straßburg

Das Europaparlament hat in Straßhurg die EG-Kommission und die Regierungen der EG-Staaten aufgefordert, die Mängel in der Agrarpolitik zu beseitigen, die zur Vernichtung von überschüssigem Obst und Gemüse führen. Das Parlament stimmte gestern für eine Resolution, in der die neue EG-Kommission aufgefordert wird, alles zu tun, um dem Verderben und der Vernichtung von Ohst und Gemüse vorzubeugen. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die kostenlose Verteilung dieser Lebensmittel auszuweiten.

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Propagandatrick?

Sehr geehrte Damen und Herren, dankenswerterweise haben Sie in Ihrer Berichterstattung zu der Frage, ob der Ablauf von 40 Jahren nach der Kapitulation des Nazi-Reiches "gefeiert" werden soll, eine klare Position bezogen. Bei Ihnen steht zutreffend im Vordergrund, daß dieses eigenartige Jubilaum (wann wird schon ein 40-Jahres-Tag gefeiert?) ein Propagandatrick der UdSSR ist, mit dem der Westen in Konflikte gestürzt und das sowjetische Imperium gefestigt werden soll.

Völlig fehlt mir jedoch auch bei Ihnen der Hinweis auf die Bedeutung dieses Tages für uns Deutsche und auch die meisten anderen Mitteleuropäer. Der Krieg war keinesfalls beendet, wenn sich auch der Waffeneinsatz änderte. Millionen starben noch nach diesem Tag, sei es nun durch Hunger, Gewalttaten aller Art, Vertreibung oder Inhaftierungen. Manch braver Sozialdemokrat, um ein Beispiel zu nennen, kam aus der Nazi-Haft in Buchenwald frei und sah sich bald unter kommunistischer Bewachung dort wieder.

Bedenkt man diese Sachverhalte (die man auch noch drastischer ausdrücken könnte) ist es geradezu absurd, in Deutschland diesen Tag feierlich - in welcher Form auch immer zu begehen. Die Opfer, die nach diesem Termin als Folge des Krieges starben oder mißhandelt wurden, würden so bösartig verhöhnt. Ein solches Thema auch noch mit Herrn Honecker zu erörtern, wie das kürzlich Herr Rau (SPD) tat, kann man eigentlich nur noch als charakterios bezeichnen. Kann sich doch Herr Honecker "rühmen", daß von dem unter seiner Diktatur stehenden Teil Deutschlands bereits nach diesem Termin ein Krieg ausgegangen ist, nämlich die Besetzung der Tschechoslowakei 1968.

U. Czisnik, Schenefeld

## Pauschalurteile

Biedenkopf gegen panschale Beurtel-lung des öffentlichen Diensten WELT

Jede Form der Pauschalierung ist von Übel. Sie sollte immer nur als Hilfsmittel dienen, wenn es einer Kurzdarstellung bedarf, niemals aber als Bewertungskriterium. Jeder pauschalen Darstellung sollte jedocb

schnellstens eine analytische folgen. Also keine pauschale Beurteilung des öffentlichen Dienstes. Nur dann hitte auch nicht pauschal den Eindruck erwecken, als seien nur hier die unteren Einkommensgruppen nicht weit von den Sozialhilfesätzen entfernt (WELT vom 8. Januar "Wo man friert"); dies trifft nämlich auch auf untere Lohngruppen in der Industrie zu, betrifft manche Arbeitslose und viele Rent-

Übrigens sind auch die Argumente des Herrn Biedenkopf recht pauschal, jedenfalls, so sie der Darstellung des Berichts zu entnehmen sind. Die hohen Personalkosten des öffentlichen Dienstes fordern zwei Fra-

 Muß alles, was heute öffentlicher Dienst im weitesten Sinne ist, auch zukünftig öffentlicher Dienst sein? Die Bereiche der inneren und äußeren Sicherheit stehen dabei völlig au-Ben vor, aber z.B. der Bildungsbereich?

gen heraus:

• Was auch immer öffentlicher Dienst sein mag, stimmt eigentlich der Stellenkegel noch? Wenn ich dabei (vielleicht auch zu pauschal) nur daran denke, wie sich in Hamburg in den letzten Jahren die Anzahl der Senatsdirektoren vervielfacht hat.

Selbst unter Anerkennung der Fürsorgepflicht des Staates seinen Dienern gegenüber - wo liegt eigentlich die Begründung für die hier in der Höhe absolut gesicherte Altersversor-gung, gegenüber den Unsicherheiten der Renten für die abhängig Beschäftigten in der Wirtschaft? - steht hier die Dienst-Treue gegen Beitrags-Pflicht? Ein Arbeitsleben ohne die Furcht vor der Arbeitslosigkeit ist doch schon eine ganze Menge, muß dann auch noch der z.T. erhebliche prozentuale Unterschied (bezogen auf das letzte Netto) für die Altersversorgung sein?

Hamburg 90

## Wort des Tages

99 Macht können wir durch Wissen erlangen, aber zur Vollendung gelangen wir nur durch Liebe.: Rabindranath Tagore; indischer Philosoph (1861–1941)

## Arztemuster

Als im Ruhestand lebender Klinikreferent der Pharmaindustrie darf ich die SPD-regierten Länder (Nordrhein-Westfalen dürfte wohl der Muntermacher" sein) mit dem gebotenen Respekt einmal dumm fragen: Was soll die Forderung nach einer Beschränkung der kostenlosen Abgabe von Arzneimittelmustern an

Jedes den Humanmedizinern "gebührenfei" überlassene Ärztemuster mindert doch logischerweise eventuelle Regrefipflichten und folgerichtig auch den Etat der Krankenkassen.

Dem Vernehmen nach werden von der Arzneimittelindustrie jährlich 1,5 Milliarden Mark "gesponsert". Was hat die SPD neuerdings gegen Spen-

Kongruent zu dem vorgenannten Betrag dürfte doch die Kostenminderung der Krankenkassen sein.

Sine ira et studio: Als in Ehren ergrauter Branchenkenner geht mir der Sinn dieser "SPD-Bremse" nicht in den Kopf.

> G. Horstbrink, Wedel / Holstein

#### Krankheitskosten "Der "zweite Lohn" lastet sehwer auf den Unternehmen": WELT vom 2. Januar

Sehr geehrte Redaktion,

Peter Jentsch weist mit Recht auf die durch den "zweiten Lohn" gefährdete internationale Wettbewerbsfä-higkeit der deutschen Wirtschaft bin. Es fehlt der Hinweis, daß damit gleichzeitig und proportional der Wohlstand der Bundesbürger bedroht ist, weil doch unsere Wirtschaft zu einem Drittel vom Export ab-

Herr Jentsch sieht nur in der Tarifpolitik \_die Chance, die Kostendynamik in den Griff zu bekommen", Hier fehlt der Hinweis auf eine andere "Chance": das Schrumpfen der Krankheits- und Krankheitsfolgekosten, die zur Zeit die Wirtschaft mit 135 Milliarden Mark belasten, durch eine marktwirtschaftliche Strukturreform der Gesetzlichen Krankenversi-

Mit freundlichen Grüßen Leistungsring Deutscher Unternehmer e. V., Hamburg 1

## Personalien

**GEBURTSTAG** 

Der "Vater der Heimarbeit", der ehemalige Reichs- und Bundestagsabgeordnete sowie Mitglied des Hauptvorstandes der Gewerkschaft Textil und Bekleidung Hugo Karpi, feierte in Aschaffenburg gestern seinen 90. Geburtstag, Karpf, in Würzburg geboren, erlernte das Schneiderhandwerk, war ab 1932 Mitglied des Reichstags der Bayeri-schen Volkspartei. Nach der Gleichschaltung der Nationalsozialisten mußte er ausscheiden und wurde nach Auflösung der Gewerkschaften fristlos entlassen. Nach dem Krieg arbeitete Karpf unter großen persönlichen Entbehrungen am Wiederaufbau und an der Wiederherstellung einer Regierung in München und Unterfranken. Er wurde Mitglied des Frankfurter Wirtschaftsrates. Bei den Wahlen zum ersten Deutschen Bundestag war es Karpf, der mit die meisten Stimmen erhielt. Er initiierte das erste deutsche Heimarbeits-Gesetz, das im Bundestag eingebracht und verabschiedet wurde.

#### AUSZEICHNUNGEN

Der Kurt-Schwitters-Preis der Stadt Hannover für das Jahr 1984 wurde dem Maler Sigmar Polke verliehen. Polke wird den mit 15 000 Mark dotierten Preis am 23. dieses Monats in Hannover entgegennehmen. Die Jury, die sich einstimmig für Polke entschied, würdigte .das von künstlerischer Phantasie und Beunruhigung geprägte Gesamtwerk des Malers, das sich m einer immer wieder erneuernden Weise kritisch mit den Problemen der konsumorientierten Gesellschaft auseinandersetzt". Polke hat nach seinem Studium in Düsseldori mit Gerhard Richter und Konrad Lueg die Gruppe "Kapitalistischer Realismus" gegründet. Seit 1977 ar-beitet er als Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Ham-

Die in Uelzen in Niedersachsen lebende Psychotherapeutin und Autorin Christa Meves ist mit dem Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Sie erhielt die Auszeichnung in Würdigung ihrer außerordentlichen Verdienste, die sie in den vergangenen Jahrzehnten dadurch erworben

hat, daß sie unermüdlich auf die vielfältigen Gefahren der modernen Zivilisation für die nachwachsende Generation hinwies. Sie fordert EL tern und Erzieher immer wieder dazu auf, der Bindungs- und Orientierungslosigkeit der Jugend durch Mut zum Erziehen in christlicher Verantwortung entgegenzuwirken. Christa Meves hat 53 Bücher geschrieben, die vor allem zu einer kinderfreundlichen Politik auffordern. Ihre Arbeiten haben einschließlich der Übersetzungen in acht Sprachen inzwischen eine Auflage von 3,5 Millionen Exemplaren

Der mit 10 000 Mark dotierte Peter-Huchel-Preis 1985 ist an den Lyriker Guntram Vesper für seinen Band Die Inseln im Landmeer und neue Gedichte" verliehen worden. Vesper ist nach Manfred Peter Hein der zweite Träger des gemeinsam vom Südwestfunk in Baden-Baden und dem Land Baden Württemberg gestifteten Preises. Die Auszeichnung soll am 3. April in dem kleinen Weinort Staufen im Breisgau übergeben werden.

Die Ludwig Erhard-Stiftung in Bonn wird am 8. Februar die Ludwig-Erhard-Preise für Wirtschaftspublizistik 1985 überreichen. Preisträger sind Walter Kannengießer, Wirtschaftsredakteur der "FAZ" in Bonn, Professor Dr. Olaf Sievert, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. und Professor Dr. Henry C. Wallich. Gouverneur der amerikanischen Zentralbank in Washington.

#### ERNENNUNG

Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat die Oberstaatsanwältin beim Bundesgerichtshof Hedwig Hiller zur Bundesanwältin beim Bundesgerichtshof ernannt. Frau Hiller kommt aus der Justiz des Landes Baden-Württemberg. Sie gehört der Bundesanwaltschaft seit 1977 an. Bis 1983 war sie in der Abteilung für Straftaten gegen die Außere Sicherheit (Landesverrats-Strafsachen) tätig, Seitdem bearbeltet sie in der Abteilung für Revisionsstrafsachen die dem 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofes zugewiesenen Strafsachen.

## Bernhard Grzimek über den Tierforscher G. Adamson Keine Angst vor Löwen

7 um ersten Mal in dreißig Jahren L habe ich meinen Freund George Adamson nicht mit nacktem Oberkörper und nackten Beinen gesehen, sondern normal bekleidet. Er besuchte mich in Frankfurt, weil er sich hier in Europa, fast achtzigjährig, operieren lassen mußte.

Sonst lebt er hoch im Norden von Kenia, 150 Kilometer vom nächsten Dorf entfernt und vom nächsten Briefkasten, mitten zwischen Löwen. Ich überfliege seine Strohhütten im Kleinflugzeug, damit er mich mit seinem klapprigen Geländewagen von dem Fluglandestreifen abholen kommt. Da muß man Geduld haben und warten.

Sein Bruder Terence wollte das neulich nicht tun und lief zu Fuß. Aber der Löwenmann Shade packte ihn plötzlich von hinten in den Hals. Er spürte die Eckzähne auf seinen Wirbeln knirschen. Glück im Unglück: ein Zahn ging genau zwischen der Halsschlagader und der Halsvene hindurch, ohne sie zu zerreißen. Schwarze Arbeiter in der Nähe konnten den Löwen mit Knüppeln vertrei-

George lebt in einer Art Haus, in dem die zwei gegenüberliegenden Seitenwände fehlen. Tag und Nacht

Ele Lebes für die Löwen - ZDF,

geht so der Luftzug hindurch. Aber man ist nie ganz allein. Ein Borstenrabenpaar, das schon seit über zehn Jahren hier nistet, kommt furchtlos auf den Tisch, um sich Leckerbissen abzuholen. Haben sie Junge, dann stehlen sie alles, zerfetzen unbeantwortete Briefe und reißen die Schutzumschläge von den Büchern herunter. Erdhörnchen laufen zwischen unseren Beinen herum, und Webervögel kommen ebenso wie Nektarvögel auf den Tisch. Sie haben dicht dabei in einer Akazie ihr kleines Nest gebaut, neben einem Hornissennest. Auf diese Weise traut sich niemand an ihre Jungvögel heran. Die wilden Perlhühner kommen ins Lager, weil sie hier gefüttert werden. Und aus dem Sand stecken plötzlich Sandboas die Köpfe heraus - zum

Glück sind sie ungiftig. Die wirkliche Liebe Georges gehört sber eben den Löwen. Er zieht auch verwaiste Löwen auf. Aber so freundlich sie auch werden: sie bleiben Lowen. Ich gehe mit George durch das Buschgelände, um nach ihnen zu suchen. Er hat einen Radioempfänger und kann sie so im Gestrüpp ausfindig machen, weil eine Löwin ein Halsband mit einem winzigen Sender trägt. Wir gehen mitten



Tieren: Wildhüter George Adam

hinein in diese Gruppe ausgewachsener Löwen. "Passen Sie nur ja auf", ruft mir George zu, "gerade schleicht sich von hinten der Löwe Shade an Sie beran - der hat doch meinen Bruder beinahe umgebracht!"

Auch Joy Adamson, seine Frau, kannte ich schon seit Jahrzehnten Durch ihr Buch "Frei geboren" über die Lowin Elsa ist sie weltbekannt geworden. Dieses Ehepaar vertrug sich ausgezeichnet, weil sie ständig 50 Kilometer voneinander entfernt im Busch lebten. Joy hatte ihr eigenes Lager, Dort ist sie vor ein paar Jahren umgebracht worden - nicht von Löwen, sondern von Wilddieben. Am gefährlichsten für Menschen bleiben eben immer noch - Menschen.

Eine andere Geschichte ist vom Löwenpaar Suleiman und Sheba zu berichten. Eines Tages führte die Löwin Sheba George Adamson ans Flußufer. Dort lag der tote Suleiman - mit fürchterlichen Wunden in seinem Körper. Offensichtlich hatte ein Flußpferd ihn an einen Baumstamm gedrückt und mitten durch den Leib gebissen. Sheba hatte die Leiche ihres Bruders zwei Nächte lang bewacht. Man konnte sehen, daß Krokodile das Ufer heraufgekrochen und von ihr wieder zurück ins Wasser gejagt worden waren. Adamson hat Su-leiman dicht bei dem Platz begraben, wo er ihn gefunden hatte. Sheba saß dabei. Sie wollte den Platz lange Zeit

Eine Zeitlang später stellte George Adamson fest, daß ein Flußpferdbulle auf dem Rücken tiefe Krallen-Einrisse hatte. Das rechte Vorderbein schien schwer verwundet zu sein. Kein Zweifel: Das war das Flußpferd, welches Suleiman getötet hatte. BERNHARD GRZIMEK

## 

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Nur über die Sender des ZDF 18.00 heute 18.03 Hits des Johres '84 11.40 Aus Forschung und Technik

9.25 ARD-Sport extra — aus Seefeld Nordische Ski-WM 16.00 Tagesschare 16.10 Der Schatz in der Pyrantide

Tschechoslowaldscher Ze trickfilm 16.20 Die Stormfohrt der Blue Re

16.20 Die Stormfohrt der Bive Fle
Australischer Spielfilm (1979)
Mit Hardy Krüger v. a.
Regie: Carl Schultz
17.58 Tagesschau
Dazw. Regionolprogramme
28.99 Tagesschau
28.15 Dasy, bitte schreiben Sie
Deutscher Spielfilm (1956)
Mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack,
Fita Benkhoff v. a.
Regie: Eduard von Borsody

Fita Benkhoff u. a.
Regie: Eduard von Borsody

21.50 Plusminus
Wagniskapital – Kreditgeber gehen ins Risika / Umweltschutz –
Motor oder Bremse für die Wirtschaft? / Das umkämpfte Milliardending: Die Wiederoufbereitungsanlage
Moderation: Ingrid Lorenzen

22.50 Tagestlessen
mit Bericht ous Bann

25.90 Die Sportschup

25.25 Heur abend
Talk-Show mit Joachim Fuchsberger

ger Zu Gast: Heldi Brühl 6.10 Die Kur Fernsehserie von Johannes Hend-

Die Schwierigkeiten, Sorgen und Nöte der Kurverwaltung, der Ho-selbesitzer und Ihrer Angesteilten schildert die dritte Folge der fünfteiligen Reihe. Topesschau

Das Ende der grünen Hölle 12.25 Tete – Bischof oder Politiker?

15.80 Engel der Sände
Französischer Spielfilm (1943)
Mit Renée Foure, Jany Holt u. a.
Regie: Robert Bresson
Anschl. heute-Schlagzeilen
14.30 Freizeit
17.00 heete / Aus des Länders
17.15 Tele-litestrierte
17.45 Western van gestern
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.20 Die Bück-Shew
Das waren Leute – Das waren
Schlager
Das Jahr 1975 – vorgesteilt von
Hugo Egon Balder Hugo Egon Balder

Hugo Egon Balder

19.90 heute

19.30 auslandsjournal
Griechenland: Festung vor den
Dardanellen / Finnland: Rakete
auf Abwegen / USA: Gefängnis
als Geschäft / USA: New York
applaudiert dem Rächer
Moderation: Rudolf Rocke

20.15 Demick
Der Mann aus Antibes

21.15 Ein Leben für die Lilwen
George Adomson und sein KoroProjekt

21.45 beste-jesradi
22.05 Aspekte
"Teatro due" spielt Pasolini / Der ganze "Lennartz" soli es sein / Ben Worgin als Porzellan-Konstier / Möbel für den Hausgebrauch? / Besuch im Video-Frisierstudio Moderation: Dieter Schwarzenau
22.45 Merd als Zwiebelfeld
Amerikanischer Spielfilm (1979) Amerikanischer Spielfilm (1979) Mit James Woods, John Savage Regie: Harold Becker 0.49 heute

WEST 18.08 Telekolleg II 18.30 Hallo Speacer 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düzseldori" 20.00 Togesschau 20.15 Länder – Messchen - Abestever

Hatussa brennt 21.00 Jenseits der Großen Mayer (2) Wie Gros im Wind 21.45 Die großen Familien an Rhein und Rutz (2) Das Hous Neven DuMont 22.15 Jasche und Levkojen (Z) 25.05 Rockpalest

18.00 Hallo Spencer
18.30 News of the Week
18.45 Schen statt Hören
19.15 Zeitbombe Giftmüll
zum Entschärfen?

20.00 Tagesschau
20.15 Rufen Sie uns auf
21.15 Albanien
Von Skanderbeg zu Enver Hodscha 22.00 NDR Talkshow

HESSEN

18.00 Der Fernsehgarten Bodenchemie 18.15 We der Dacks ruft

29.00 Das "geschenkte" Kind Bericht über einen alleinerziehenden Voter 20.45 Sezialforschung kann spans sein 21,30 Drei aktuell 22.00 NDR-Talkshow

SÜDWEST 19.25 Nackrichten 17.30 Formel Eins 20.15 Das Verbalt on der Tiere

20.15 Das Verbalten der Tiere Zeichen und Signale 21.08 Tele-Tip 21.15 Einführung in das Mietrecht 2. Folge: Der Umzug 21.45 Wertwecksei 22.50 Der iegendäre Howard Hughes 22.55 Nachrichten

BAYERN 19.45 Bayers-Report 20.30 Die Malerin Sis Koch 29.45 Jesseits der großen Mauer 21.30 Rundschau

21.45 Nix für enget!
21.45 Nix für enget!
21.50 Drehpose
Szenen ous einer Fernsehkantine
22.55 Sport heute
22.50 Z. E. N.
22.55 Kurt Vormeget und seine ScienceFiction-Weit

TIN SAT I 13.30 Solid Gold (amerikanische Hitparade) 14.00 Die Waltons

Ein feiner Herr 15.00 Juxbox Das tatale Lachprogramm für jung und alt

und alt
Juxbox, eine knallbunle Spaßkiste
bis zum Rand voll mit Gags und
Siaps, Jokes und Spais und Kraut
und Rüben. Juxbox geht einfach
los, ohne Moderator, Schlag auf
Schlag und am laufenden Band.

15.30 Mesichex
Videociips der Pop- und Rockmusik, Pop-Infos, Interviews mit Stargästen, Gags, Überraschungen

14.30 Perrise

14.50 Perrise
Unterkunft in Parls
17.00 Big Valley
Wa steht Sheriff Bodinet?
18.00 Mässerwirtschaft
Der vermißte Großvater
oder Regionalprogramm
18.30 APF blick: Nochrichten und Quiz

18.45 Doctors' Hospital 18.45 Dectors' Hospital
Fehldiognose
Doctors' Hospital Ist der Titel einer
dreizehnteiligen Serie, die im
Krankenhausmilieu angesiedelt
ist: Das garantiert Schicksale, Verwirrungen; Glück und Leid liegen v
dicht beleinander.

20.15 Video-Spaß
Eine Ecke für amüsante Video-Unterhaltung für die ganze Famille
20.30 M – Els Mässersagazis
von Managern, Muskeln, Mut ung
Mädchen

21.30 APF blicks

21.30 APF blick:

Aktueli, Rundblick, Sport und Wetter
22.15 Bente Tolk Show Prominente diskutieren über aktuelle Themen 25.15 APF blick:

28.15 APF blick:
Letzre Nochrichten

28.50 Chicage 1930:
Die Dutch-Schultz-Stary

4.18 Um noti Uhr schnappt die Falle zu
Deutscher Spielfilm s/w
Mit George Nader, Horst Frank
Regie: Horold Philipp
Jerry Cotton, der unübertreffliche
Spezialist des FBI, entschärft in
letzter Sekunde eine New York
bedrohende Nitroghyzerin-Ladung.

3SAT

18.00 Im Reich der wilden Tiere Der König der Felsenkuppen Tele-Zoo 1. Der Kondor ist kein Geier 4000 Kilometer ouf der Such nach einem Wasserkäfer
 Die broune Hydne

Politisches Magazin 20.15 Ein Mann will nach oben Nach Hans Fallada 12. Dunkle Geschäfte

12. Dunkie Geschäfte
Auch Karl und Kalli, die abwechselnd ein Toxi fahren, end Karls
Frau Rieke, die eine Kneipe betreibt, sind Betroffene der Inflotion in Deutschland.

21.15 Zeit im Bild 2
21.30 Togebech
Aus der Katholischen Kirche
21.45 Im Land einischen Kirche
21.45 Im Land einischen Fosching
Präsentation; Bertl Götti
22.55 guslandsjournal
23.20 SSAT-Nachrichten

onalien

200

- 1000 m

....

E-20

20

7 TO SERVER

ERNENNIN

and the second

1

We marky to the

Hedway Haller

11 12 told Set

14 M De Wates

o Talen

I M Saber

\* 4 . 27-1-4 " (222

. : 6 .: : : : : :

A Section of the sect

SKI NORDISCH / Heute beginnen die Weltmeisterschaften in Seefeld - Deutsche Chancen auf den Titel in der Kombination

MARTIN HÄGELE, Seefeld Die besten Tips, behaupten die Experten des Nordischen Skisports, gebe es bei Tom Reiter. Toni, früher selbst einmal Bundestrainer, heute Repräsentant einer deutschen Sportartikelfirma, wisse einfach über alles Bescheid. Seine Holzhütte am Eingang des Skistadions sei Servicestation und Umschlagplatz für Nachrichten, und der Mann, der darin residiere, sei obendrein noch ein lebendes Lexikon. Das Neueste von Toni Reiters Börse: "In der Kombination

können Hermann Weinbuch, Thomas

Müller und Hubert Schwarz unter die

ersten fünf kommen." Und auch die journalistischen Wegbegleiter im kleinen Troß der Skiflieger und Langläufer, die in Renntrikots und Laufschuhen zur Arbeit ins Pressezentrum Seefeld kommen, bringen von ihren Informanten im deutschen Lager ausgezeichnete Formberichte mit. Man könne sich schon einmal darauf einstellen, am Wochenende einen deutschen Weltmeister feiern zu dürfen: Die Erben von Georg Thoma und Franz Keller lassen schon mal grüßen. Einige der

SCHACH / WM

Rückkehr zum

ruhigen Remis

Die Notation (Weiß Kasperow, Da-

mengambit): Ld4 Sf6, 2c4 e6, 3.5f2 d5, 4.Sc3 Lc7, 5.Lg5 h6, 6.Lh4 0-0, 7.e3 b6, 8.Lc2 Lb7, 9.Luf6 Luf6, 10.exd exd.

11.b4 e5, 12.bxc bxc, 13.Tb1 Le6, 14.9-0 Sd7, 15.Lb5 Dc7, 16.Dc2 Tfc8,

In der 38. und 39. Partie setzte

17.Tfcl Lxb5, 18.Sxb5 De6, 19.dxc

Jetzt sieht die Stellung für Kaspa-

row eigentlich etwas vorteilhafter aus.

Aber mit einem vorübergehenden

Bauernopfer gleicht Karpow die Par-

20...De6, 21.Sfd4 DxDf5, 22.SxDf5 Se6!, 23.Txc6+ Txc6, 24.Sxx7 Tc2, 25.Sb5 Txx2, 26.h3 Tx5.

tie jedoch sehr schnell aus.

Schwarz mit Tida fort.

Experten schließen dabei die Möglichkeit nicht aus, in diesem Fall Abbitte leisten zu müssen – bei der Familie Weinbuch.

Hermann Weinbuch (24) ist Feldwebel bei der Bundeswehr und seit seinem Weltcupsieg vor 14 Tagen in Schonach Favorit auf den Weltmeistertitel

Helmut Weinbuch (47) ist Sportdirektor beim Deutschen Ski-Verband (DSV) und Vorsitzender im Weltverband der Nordisch Kombinierten.

Vom Königsmacher und von seinem Protektionskind ist da jahrelang die Rede gewesen. Und immer wieder ist Weinbuch sen. mehr oder weniger unterschwellig vorgeworfen worden. er könne nicht zwischen Familie und Funktion trennen. Noch im letzten Jahr mußte man Papa Weinbuch gelegentlich den Gebrauch der Funkgerate verbieten, weil er mit seinen Emotionsausbrüchen während der Rennen die Arbeit der Betreuer und Trainer durcheinanderbrachte.

Man kennt solche Geschichten von Eiskunstlauf-Mamis, von Fußball-Vätern und von überehrgeizigen Eltern von Tennistalenten. Bei Helmut

Weinbuch lag es in der Natur der Sache. Und Leute, die ihn gut kennen, behaupten, er habe seinem Sohn nur einmal ermöglichen wollen, was ihm persönlich immer verwehrt geblieben war - ein erfolgreicher Sportler zu werden.

.Der Helmut hat's zu aktiven Zeiten nie zu etwas gebracht, dann hat er sogar Boxer trainiert, obwohl er von dieser Sportart nichts verstanden

Auf dem Programm in Seefeld steht heute der 311-km-Langlauf der Männer und das Skispringen der Nordischen Kombination. Das Erste itsche Fernsehen berichtet ab 9.25 Uhr in einer Sondersendung.

hat", erzählt Toni Reiter. Aber dem Hermann könne man einen Tennisball, einen Fußball, ein Surfbrett oder irgendein anderes Sportgerät in die Hand drücken, und überall werde er überdurchschnittlich abschneiden, beschreibt Reiter die unterschiedlichen Talente von Vater und Sohn.

Weinbuchs Sohn Hermann ist ein Allroundsportler, ein Vorzeige-Athlet, der schon in der Jugend, allen Konkurrenten weit voraus, Europameister und Weltmeister bei den Junioren war. Doch in seinem geradezu fanatischen Trainingseifer und wohl auch, um den Ansprüchen des Herrn Papa gerecht zu werden, hat der junge Mann seiner Karriere manchmal mehr geschadet als genützt. Inzwischen, deutlich sichthar in diesem Winter, bremst selbst der Vater. Um den psychologischen Druck zu vermeiden, läßt sich Helmut Weinbuch kaum an der Schanze sehen, wenn der Sohn im Wettkampf springen muß. Der Sohn sagt: "Ich bin der Hermann und nicht der Helmut", glaubt aber, daß er in seiner Entwickhing durch die Position des Vaters etliche Nachteile erlitten habe.

Helmut Weinbuch meint: "Manchmal freut man sich, daß man so einen Sohn hat und dabeisein kann, und manchmal denke ich, es wäre anders besser."

Doch für den DSV-Apparatschik und weltweiten Missionar der Nordischen Kombination wäre ein Hermann Weinbuch auf dem Weltmeisterpodest zweifellos der erhebendste Moment seines Sportlebens. Schließlich vergleicht er die Kombinierer recht häufig mit den Zehnkämpfern.

Vater Weinbuch übt derweil Neutralität, schließlich gehören neben seinem Sohn auch Hubert Schwarz und Thomas Müller zu den aussichtsreichen Kandidaten. Er sagt: "Sie haben alle das Zeug, den Titel zu gewinnen." Aber er träumt, selbstverständlich, von einem Erfolg seines Sohnes

den Königen der Athleten. "Auch dort regen unsere Olympiasieger zur Nachahmung an', so Helmut Weinbuch. Das Lehren, die Freude, andere Leute weiterbringen zu können, hat der Filius vom Papa geerbt. Zumindest zum Teil. Sein Berufsziel gibt der Athlet Weinbuch mit Trainer an. Er möchte sich an der Sporthochschule in Köln ausbilden lassen, wenngleich er, als er zum letzten Mal vor Lehrern stand, nicht gerade seinen besten Tag erwischt hatte. Bei der Aufnahme zum staatlich geprüften Skilehrer ist Hermann Weinbuch durchgefallen. Im Frühjahr will er im zweiten Anlauf die Prüfung schaffen. Dann als Weltmeister. Vielleicht muß sich dann auch der Verband der Skilehrer bei ihm entschuldigen.

## STAND PUNKT

## ATS wirkt nach

Erich Zakowski, der hervorragen-de Sportwagenbauer aus dem Eifelort Niederzissen, hat einen neuen Formel-1-Rennwagen gebaut. Die ersten Tests mit dem englischen Arzt Jonathan Palmer als Fahrer verliefen vielversprechend.

Am 21. April wird Palmer in Estoril (Portugal) den deutschen "Zackspeed"-Rennwagen erstmals bei einem Grand-Prix-Training fahren. Bis dahin muß noch der Etat für 1985 gesichert werden. Zakowski und sein Stab haben dabei die leidvolle Erfahrung gemacht, daß mögliche Sponsoren ihrem Engagement überaus skeptisch gegenüberstehen, weil sie dabei an das gescheiterte deutsche ATS-Projekt denken. Das übliche Argument: "Sie wollen auch so etwas machen wie ATS und haben noch nicht einmal einen BMW-Turbomotor? Nein, danke!" Das ATS-Image wirkt nach-leider.

## Der Rückzug von

## Auf der Suche nach der richtigen Motivation

MOTORSPORT / Interview mit Walter Röhrl

Am 26. Januar beginnt für Walter Röhrl (Regensburg) und seinen Münchner Beifahrer Christian Geistdürfer in Bad Homburg die Rallye Monte Carlo. Röhrl wird bis kurz davor auf den Alpen-Sonderprüfungen trainieren. Die WELT sprach mit Wal-

ter Röhrl während seines Trainings. WELT: Sie sind mit vier Siegen der absolute König der Rallye Monte Carlo und, zumindest nach Einschätzung der sportlichen Leitung ihres Werkes, auch diesmal wieder Favorit...

Röhrl: Das kann ich so nicht akzeptieren. Zunächst einmal ist die Rallye Monte Carlo grundsätzlich mit so vielen Unwägbarkeiten behaftet, daß Voraussagen immer ein Lotteriespiel sind. Zudem hat sich die Situation diesmal entscheidend verändert. Bisher war Audi die einzige Marke, die ein vierradgetriebenes Fahrzeug an den Start gebracht hat. Speziell bei den Schneeverhältnissen in den französischen Alpen war das ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Der ist nun hin, denn zum ersten Mal kommt auch Peugeot mit Vierradantrieb. Im Klartext bedeutet das, die Konkurrenz ist stärker geworden.

WELT: Das müßte aber doch, bei dem gradezu sprichwörtlichen Ehrgeiz, der Ihnen nachgesagt wird, um so mehr Motivatinn für Sie sein. Röhrl: 1ch werde natürlich wie immer versuchen, auch diesmal perfekt zu sein. Perfekt sein heißt für mich nicht, am Ende unbedingt Sieger sein zu müssen. Perfekt bedeutet, daß auf der rund 4000 Kilometer langen Strecke höchstens in zwei Kurven leichte Fehler gemacht werden dürfen. Werden es mehr, werde ich stocksauer. Daran würde dann auch ein erneuter Sieg nichts ändern.

WELT: Müssen Sie nicht in diesem Jahr ein paar Abstriche machen, weil Sie sich gar nicht so gezielt wie in den letzten Jahren auf die Rallye Monte Carlo vorbereitet haben?

Röhrl: Das ist in der Tat richtig. Weil es ja noch bis vor kurzem auf der Kippe stand, ob die Rallye überhaupt stattfinden würde, war die Vorbereitung auf keinen Fall so konzentriert wie früher. Das ständige Hin und Her hat mir sogar arg zu schaffen gemacht. Icb habe zuletzt Motivationsprobleme bei mir erkannt. Ich boffe

BENNO WEBER, Bonn nur, daß ich jetzt beim Abschlußtraining wieder die richtige Einstellung finden kann.

WELT: Ihre bisherigen vier Siege verpflichten dazu.

Röhrl: Das sehe ich eher locker. Garkeine Frage, natürlich werde ich alles daransetzen, auch diesmal wieder zu gewinnen. Andererseits betrachte ich die Rallye Monte Carlo fast auch als eine Art Pflichtübung. Ich brauche nicht, wie andere, verbissen dem ersten Erfolg nachzujagen. Also, ich werde mich gewiß nicht aufhängen, wenn ich am Ende nicht ganz oben auf dem Treppchen stehe.

WELT: Sie haben von Motivationsproblemen gesprochen, gelten die auch für Ihre technische Crew?

Röhrl: Auch für die war die Vorbereitung diesmal besonders hektisch. Keiner wußte so recht, woran er war. So wollte Audi zum Beispiel ursprünglich mit drei Wagen in den Weltmeisterschaftslauf gehen. Das scheiterte aber allein daran, daß nur noch für zwei Fahrzeuge Reifen produziert werden können.

WELT: Um da gleich einzuhaken: Neben dem Gespann Röhrl Geistdörfer starten die Schweden Stik Blomouist/Björn Cederberg auf Audi, Werden Sie mit voller Kraft gegeneinander kämpfen?

Röhrl: Das wird in der Endphase natürlich von den bis dahin vorliegenden Gegebenheiten abhängen. Vorerst gibt es keine Stallabsprachen.

WELT: Die Unsicherheit um die Rallye Monte Carlo entstand durch eine Wegegeldforderung der Franzosen in Höhe von umgerechnet 300 000 Mark an den veranstaltenden Automobilclub von Monaco halten Sie diese Forderung für gerechtfertigt?

Röhrl: Ich will mich in diese Diskussion nicht einmischen. Bei dem ganzen Streit ging es nach meinen Informationen aber ausschließlich um politische Machtkämpfe zwischen gewissen Verbands-Funktionären, und das finde ich höchst bedauerlich. Ich hoffe nur, daß die Rallye Monte Carlo überleben wird. Würde sie wegfallen, wäre das ein harter Schlag für unseren Sport und in etwa vergleichbar damit, wenn im Tennis das Wimbledon-Turnier abgeschafft würde.

## "DDR" II in 1:04,64 Minuten die

SPORT-NACHRICHTEN

### Rennfahrer verhaftet

New York (sid) - Der amerikanische Automobil-Rennfahrer John Paul sen., 1978 und 1980 Langstrek-Nach der Aufregung in der 41. Par-tie, in der Titelverteidiger Anatoli ken-Weltmeister, wurde in Genf nach 13monatiger Flucht verhaftet. Ihm Karpow eine gute Chance verpaßte, die Schach-Weltmeisterschaft von wird von einem Gericht in Florida ein Mordversuch an einem Zeugen in ei-Moskau gegen Garri Kasparow zu nem Drogenprozeß vorgeworfen. entscheiden, fanden beide Gegner wieder zur vorsichtigen Spielweise

#### Rabier zurückgefallen zurück. Es gab das 36. Unentschie-

Mema (dpa) - BMW-Werksfahrer Gaston Rahier ist in der Motorrad-Wertung der Rallye Paris-Dakar zurückgefallen. Auf der 700 km langen Etappe von Tombouctou (Mali) nach Nema (Mauretanien) verfuhr er sich und verior 27 Minuten auf den führenden Italiener Franco Picco.

#### Bob: Rekordfestival

Cervinia (sid) - Gleich 13mal wurde gestern beim Abschlußtraining zur Zweierbob-Weltmeisterschaft Bahnrekord in Cervinia unterboten. Detlef Richter fuhr mit dem Bob zona teilnehmen (3. März).

schnellste Zeit im 1520 Meter langen Eiskanal (Spitzengeschwindigkeit 130 km/std).

#### Zwei Tore von Boniek

Turin (sid) - Juventus Turin gewann den sogenannten Supercup des europäischen Fußballs. Der Europa pokal-Gewinner der Pokalsieger von 1984 besiegte den im Cup der Landesmeister erfolgreichen FC Liverpool mit 2:0. Beide Treffer erzielte der frühere polnische Nationalspieler Zbigniew Boniek.

#### Hohe Gage für Zola Budd

Phoenix (dpa) - Die immer noch für Großbritannien startberechtigte südafrikanische Langstreckenläuferin Zola Budd soll für ihren ersten nacholympischen Austritt in den USA eine Gage in Höhe von 75 000 Dollar erhalten. Sie wird an einem 10-km-Straßenlauf in Phoenix/Ari-

## ZAHUEN

#### TENNIS

Kings-Cup in Essen, Blaue Gruppe: CSSR - Deutschland 1:2 (Mecir -Pfannkoch 6:4, 6:2, Pimek - Westphal 6:4, 1:6, 6:7, Popp/Pfannkoch - Pi-mek/Navratil 6:4, 6:4).

#### VOLLEYBALL

CEV-Pokal, Herren, Viertelfinal-Rückspiele: Kruikenburg/Belgien – Leverkusen 3:0 (Hinspiel: 0:3). – Enropacup der Pokalsieger, Herren: Hamburg – Salesianos Madrid 3:1 (Hinspiel: 3:0) – Europacup der Landesmeister, Damen, Lohhof – Spartak Sofia 3:2 (Hinspiel: 3:2). – Europacup der Pokalsieger, Damen: Swerdlowsk – Münster 3:0 (Hinspiel: 3:0). – Fett gedruckte Kinbs in der Finalerunde.

#### FUSSBALL

Supercup: Juventus Turin – Liver-pool 2:0 (1:0). – Freundschaftsspiele: Linea/Spanien – Braunschweig 1:1, Dielhelm – Frankfurt 1:9. – Granat-kin-Turier (U 18) in Leningrad, 2, Spieltag: Belgien – Deutschland 1:2, UdSSR II – Frankreich 1:1, UdSSR I – Polen 2:0

## GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 1, 2, 8, 9, 18, 21, 25, Zusatzzahl: 35, - Spiel 77: 7 1 0 1 0 2 8. (Ohne Gewähr).



## DIE AUTOMOBILE KULTUR

Ökonomische und ökolngische Aspekte zukunftsweisender Automobiltechnik sind im Alfa 90/2.5 sn knnsequent verwirklicht worden, daß wir Ihnen gerade beim jetzigen Stand der Umweltdiskussinn eine Bekanntschaft mit diesem zukunftsweisenden Fahrzeugknnzept unbedingt empfeblen wallen.

Zum einen brilliert das vitale 25 Liter V 6 L-Jetronic Triebwerk nicht nur durch faszinierende Kraftentfaltung, sondern auch durch eine beeindruckende, zeitgemäße Wirtschaftlichkeit. Zum andereu snrgt die konsequente Anwendung innnvativer Techniken zur Optimierung der Verhrennungsahläufe für eine deutliche Verringerung der Abgasemissionen.

Darüber hinaus läßt sich der Alfa 90/ 2.5 jederzeit mit einer Katalysatorunlage nachrüsten, sohald Sie die flächendeckende Versorgung mit bleifreiem Benzin als gesichert ansehen.

Sie seben, daß Sie mit der Entscheidung für einen Alfa 90/25 in jedem Fall einen wertvollen Beitrag zur Entlastung unserer Umwelt leisten - nhne auf den Alfa Romeotypischen Fahrspaß verzichten zu müssen.

Lassen Sie sich hei Ihrem Alfa Romeo-Händler den neuen Alfa 90 vorführen: eine Prohefahrt wird Sie restlos überzeugen. Die finanziellen Vorteile bei der Investition in jedes neue Alfa Romeo-Modell übrigens auch:

So knnnen Sie wählen zwischen: • einer Finanzierung mit 1,99% effektivem Jahreszins durch die Ahsatzkreditbank,

einer Eintauschpreis-Garantie zum DAT/DEKRA Schätzpreis zzgl. 20%,

• und einem äußerst attraktiven Leasingangebot

Lassen Sie sich ausführlich infnrmieren und nutzen Sie Ihren direkten Draht zu Alfa Romeo: 08177/8079 (von 9-17 Uhr). Dort erhalten Sie auch die Anschrift Ihres nächstgelegenen Händlers.

DIE SCHÖNSTE FORM DER TECHNIK



## Grüne starten Aktion "Asyl" für Verweigerer

STEFAN HEYDECK, Bonn

Die Grünen haben wieder einmal eine spektakuläre Aktion gestartet: Zeitgleich mit der Bundestagsdebatte über die Neuregelung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung nahmen sie in ihrer Bundesgeschäftsstelle in Bonn gestern einen sogenannten Totalverweigerer auf. Der 23jährige Erzieher Stefan Klaus Philipp aus Schwähisch Hall lehnt es seit dem Sommer 1981 ab, sowohl seine Wehrpflicht als auch den Zivildienst abzuleisten. Er hatte am 2. Januar seinen Dienst in einer Ausbildungskompanie in Philippsburg bei Bruchsal als Rekrut antreten sollen.

In der Aufnahme von Philipp sehen die Grünen eine "symbolische Aktion". Sie hätten ihm, so ein Sprecher, "friedenspolitisches Asyl" gewährt. Sie würden auch Konsequenzen tragen, wenn er wegen eigenmächtiger Abwesenheit von der Truppe oder wegen Fahnenflucht bestraft werden sollte. Nach dem Wehrstrafgesetz können Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren verhängt werden.

Außerdem sei die Partei bereit, auch anderen "Totalverweigerern" Unterkunft zu gewähren. Ihre Zahl belaufe sich gegenwärtig auf mehr als 230. Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion der Grünen, Christa Nickels, erklärte, immer mehr "Totalverweigerer" meldeten sich bei den Grünen und bäten um Hilfe. Sie bedauerte. daß diese Personen un Untergrund leben müßten. Im Plenum hatte Christa Nickels eine erneute Änderung des seit einem Jahr geltenden neuen Anerkennungsrechts für Kriegsdienstverweigerer gefordert. Das Gesetz müsse eine "grundgesetzkonforme Fassung" er-

In einer schriftlichen Erklärung bezeichnet sich Philipp als Mitglied der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner (DFG-VK), die - so der Verfassungsschutzbericht - die "größte kommunistisch beeinflußte Organisation" ist. Er sei entschlossen, "keine Art von Krieg zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten". Weil aber der Ersatzdienst "fest eingeplant für kriegsunterstützende Dienste" sei, seien Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleistende "Soldaten ohne Uniform und Waf-

## In Thorn ein Tribunal gegen die Kirche?

Befürchtungen im Westen / Warschau bespricht sich mit Kania

DW. Thorn Der polnische Innenminister General Czeslaw Kiszczak soll nach Informationen aus Warschauer Regierungskreisen damit begonnen haben, eine tiefgreifende Veränderung des Polizeiapparats in die Wege zu leiten. Aufsehen erregte gestern die von der amerikanischen Nachrichtenagentur AP verbreitete Meldung, wonach sich Kiszczak auch mit dem Vorgänger Jaruzelskis im Amt des Parteichefs, Stanislaw Kania, und dem früheren Innenminister Mieczyslaw Moczar besprochen habe. AP berief sich auf Gewährsleute aus der Umgebung Ja-

Kania hatte 1980 nach den Arbeiterunruhen das Amt des Parteichefs von Edward Gierek übernommen. Er mußte es ein Jahr später an Jaruzelski abtreten. Moczar, aus der KGB-Schule hervorgegangen, vertrat stets die Position des nach Moskau orientierten Parteiflügels.

Die angekündigten "Reformen" waren unmittelbar nach der Ermordung des Priesters Popieluszko Ende 1984 eingeleitet worden. Sie sollen, wie es heißt, jetzt beschleunigt werden. Als erste Maßnahme hatte Jaruzelski auf Empfehlung des Politbüros persönlich die Aufsicht über die Parteiarbeit im Innenministerium übernommen. Bis dahin war dafür der ZK-Sekretär Miroslaw Milewski zuständig gewesen. Außerdem gibt es Spekulationen über die Suspendierung eines stellvertretenden Innenministers. Im vergangenen Monat hatte Jaruzelski mit Andrezej Gdula einen neuen stellvertretenden Innen-

#### Plane des Geheimdienstes

Gdula, der als Anhänger eines gemäßigten Kurses gilt, soll nach Infor-mationen polnischer Gewährsleute eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung der Reformen im Polizeiapparat zufallen. "Er wird der Mann der Partei sein, der sicherstellt, daß alle dem vorgegebenen politischen Kurs folgen", hieß es.

In kirchlichen Kreisen überwiegen aber die Zweifel an einer tatsächlicben "Säuberung" im Polizeigeheimdienstapparat. Als bestürzend und gleichzeitig alarmierend wertet die Katholische Nachrichtenagentur (KNA) die Offenheit, mit der der Hauptangeklagte im Mordprozeß von Thorn, Grzegorz Piotrowski, von Aktionsplänen des Geheimdienstes. Materialsammlungen und geplanten Diffamierungskampagnen nicht mur gegen regimegegnerische Priester, sondern auch gegen der "Solidarnosc" nahestehende Bischöfe wie Ignacy Tokarzcuk von Przemysł oder den Erzbischof von Breslau, Henryk Gulbionowcz, berichtet.

#### Vorwürfe gegen Bischöfe

KNA: "Ganz offensichtlich will Piotrowski den Prozeß gegen die Mörder Popieluzskos in ein Tribunal gegen die katholische Kirche umwandeln und gleichzeitig die Unfähigkeit des Innenministeriums, sich gegen die ihre Kompetenzen überschreitende Kirche zur Wehr zu setzen, hloßstellen. Wie konnte man die Ruhe bewahren, wenn ein des Mordes an einem Polizisten angeklagter Priester wie Sylvester Zych durch Druck des Episkopates auf die Behörden heimlich in ein Kloster transferiert werden sollte? Wie sollte man die Ruhe bewahren, wenn man Informationen über die Zusammenarbeit von Bischof Tokarzcuk mit der Gestapo während der nationalsozialistischen Besetzung besaß?" So die Vorwürfe des Angeklagten. Den Erzbischof von Breslau beschuldigte er dagegen, zwei Millionen Dollar für "Solidarnosc" aufzubewahren. Im Augenblick findet in Breslau der Prozeß gegen zwei regionale Gewerkschaftsführer statt, die diese Summe zehn Tage vor Ausrufung des Kriegsrechts vom Konto der "Solidarnosc" ahgehoben haben sollen.

Fast unheimlich werde dem Beobachter zumute, wenn er höre, daß Piotrowski bei einer Unterredung mit seinen Vorgesetzten darauf bestand, mit "Popieluszko anzufangen", obwohl ihm eigentlich die Zusammenstellung von Material gegen den Warschauer Priester Malkowski aufgetragen worden war, dem Kardinal Glemp inzwischen aus Furcht um dessen Leben das Predigen untersagt hat. Besorgnis errege auch eine wiederholte Frage der Richter: Warum mußte Popieluszko sterben, wo er doch sowieso kurze Zeit darauf nach Rom versetzt werden sollte, wie Erzbischof Dabrowski auch General Platek, dem inzwischen suspendierten Chef der Abteilung IV im Innenministerium, mitgeteilt hatte?

## EG-Fahrplan bleibt umstritten

Andreottis Gespräche mit Genscher über "Süderweiterung" / Bonner Kompromiß-Angebol

Weitere Etappen auf dem Weg zur politischen Union Europas besprachen gestern in Bonn Italiens Außenminister Guilio Andreotti und sein deutscher Kollege, Hans-Dietrich Genscher. Andreotti war auch als derzeitiger Präsident des EG-Ministerrats zu diesem Blitzbesuch an den Rhein gekommen. In den Gesprächen wurde deutlich, daß die deutsche und die italienische Regierung in den Fragen der EG-Haushaltssanierung und der Süderweiterung der Gemeinschaft noch von unterschiedlichen Fahrplänen ausge-

Bonn hält an dem Junktim fest, daß ohne abgeschlossene Beitrittsverträge für die beiden Mitgliedschaftsbewerber Spanien und Portugel über die Frage der Aufstockung der EG-Haushaltsmittel nicht befunden werden sollte. Rom hingegen befürwortet, un Einklang mit Mitgliedsländern wie Großbritannien und Frankreich, die von der EG verabschiedete Erhöhung des Gemeinschaftsanteils an der Mehrwertsteuer von 1 auf 1,4 Prozent ins laufenden Jahr vorzuziehen, und damit nicht bis zum 1. 1. 1986 zu warten, dem geplanten Beitrittstermin für Spanien und Portugal.

Genscher begründete gegenüber Andreotti die deutsche Haltung damit, daß man vor dem eigenen Parlament keine EG-Etaterhöhung vertreten könne, die nicht an der Bedingung abgeschlossener Beitragsver-

THOMAS KIELINGER, Bonn handlungen mit Spanien und Portugal geknüpft bleibe. Die EG in ihrer jetzigen Zusammensetzung dürfe sich, so argumentierte der Außenminister, keine Haushaltserhöhung zuhilligen, die ihr "nicht zusteht".

Als Kompromiß in der Haushaltsfrage schlägt die Bundesregierung vor, einen EG-Etat aufgrund der gegenwärtig gültigen Beitragsquoten der Mitgliedsländer zu erstellen und die entstehenden Deckungslücken mit Hilfe von Regierungsvorauszahlungen zu schließen. Im Unterschied zur dieser Frage

bestand zwischen Andreotti und Ge scher große Einigkeit über die Bedeutung des von den ursprünglichen sechs EG-Ländern im vergangenen Sommer ins Leben gerufenen Adboc-Ausschusses, der Vorschläge zur institutionellen Integration Europas auszuarbeiten hat. Die italienische und deutsche Regierung befürworten die Einberufung eines außerordentlichen Treffens der Regierungschefs, auf dem der Abschlußbericht des Ad-hoc-Ausschusses angenommen werden soll. Genscher erläuterte Andreotti auch den gestrigen Kabinettsbeschluß über die deutsche Beteiligung an Raumfahrtprojekten, wobei er hervorhoh, daß solche gemeinsamen Unternehmungen auch eine wichtige europapolitische Klammer darstellten für den Fall, daß der Kontinent in seiner institutionellen Einigung nicht die gewünschten Fort-

Den Besuch Andreottis in der Bun-

desrepublik umgab eine gewisse Aura der Spannung, da in der deutschen Öffentlichkeit noch nicht die Außerung des Italieners vom September 1984 vergessen ist: "Der Pangermanismus muß überwunden werden; es gibt zwei deutsche Staaten, und zwei sollen es bleiben." Andreotti hatte sich freilich für diese Entgleisung, die unter anderem von seinem eigenen Regierungschef, Craxi, kritisiert wurde, entschuldigt. Zwischen ihm und Genscher wurde die Thematik gestern in Bonn nicht mehr berührt. Insgesamt siebenmal hatten sich die beiden Minister bereits seit den umstrittenen Äußerungen Andreottis ge-

sehen, bei bilateralen Tagungen wie

den deutsch-italienischen Gesprä-

chen in Stresa (Comer See) im ver-

gangenen Oktober, und bei EG- und

Nato-Konferenzen

Da Italien wie die Bundesrepublik Stationierungsländer der Nato-Nach-rüstungswaffen sind, verpflichteten sich Genscher und Andreotti gestern ausdrücklich zu engem Kontakt im Verlauf des in Genf wieder begonnenen Dialogs zwischen Washington und Moskau. Die Möglichkeiten des Ost-West-Dialogs möchten Bonn und Rom auch im europäischen Rahmen weiter ausloten. Die Ergebnisse von Andreottis Reise nach Warschau (20. 12. 84) und Genschers Dezember-Abstecher nach Prag ergaben noch keine bündigen Rückschlüsse über künftige europäische Ost-West-

Europa: Die Angst vor einem Krieg geht zurück

Die Angst vor einem neuen Welt-krieg ist bei den Menschen in den zehn Ländern der Europäischen Gemeinschaft seit 1980 deutlich gesunken. Nur noch 13 Prozent der Bürger halten einen neuen Weltkrieg in den nächsten 10 Jahren für wahrscheinlich. Im April 1980 waren es noch 34 Prozent gewesen. Dies geht aus einer gestern von der EG-Kommission in Brüssel veröffentlichten Repräsentativumfrage hervor. In der Bundesrepublik Deutschland sank die Angst vor einem neuen Weltkrieg auf 14 Prozent. Sie hatte mit 32 Prozent ihren Höchststand im Oktober 1981, als in der Öffentlichkeit über die NATO-Nachrüstung" intensiv de battiert wurde.

#### Kohl rechnet mit neuem Schlesier-Motto

Bundeskanzler Helmut Kohl rechnet nach Darlegung von Staatsminister Friedrich Vogel aus dem Bundeskanzleramt damit, daß die Landsmannschaft Schlesien das Motto "40 Jahre Vertreibung - Schlesien bleibt unser des im Sommer geplanten Treffens modifiziert. Nach Meinung Vogels wäre eine Anderung wünschenswert, um Mißverständnisse zu

Vogel erinnerte daran, daß der Bundeskanzler seine grundsätzliche Bereitschaft, auf dem Schlesiertreffen in Hannover zu sprechen, erklärt hatte, noch ehe das nun kritisierte Motto feststand. Der Bundeskanzler gehe von dem Grundsatz aus, daß die Schlesier ihre Angelegenheit selbst regelten. Dann werde er eine endgültige Entscheidung treffen.

Unterdessen bezeichnete der Sprecher der Landsmannschaft Ostpreu-Ben. Staatssekretär Ottfried Hennig (CDU), das Motto als "ebenso überflüssig wie töricht". Er glaubt nicht. daß Bundeskanzler Helmut Kohl bei dem Treffen auftreten kann, wenn es bei dem Motto bleibt.

Nach Ansicht Hennigs gehe es nicht darum, ob Schlesien völkerrechtlich deutsch sei oder nicht, sondern darum, daß man Kohl, der an den deutsch-polnischen Vertrag gehunden sei, in eine unmögliche Lage" bringe, wenn man auf dem Motto beharre.

## An Nicaragua scheiden sich die Geister

Bundestag beschließt Grundsätze für Mittelamerika-Politik / Appell an Managua

Ohne Einigkeit über die Haltung zu Nicaragua zu erzielen, hat der Bun-destag Leitlinien für eine intensivierte Politik der Bundesregierung gegenüber Mittelamerika und der Karihik beschlossen. Angesichts der Krisensituation in der Region soll die Regierung ihre entwicklungspolitischen Anstrengungen verstärken und in Zusammenarbeit mit den Partnern in der Europäischen Gemeinschaft, auf politische, friedliche und nichtmilitärische Lösung der Probleme hinzuwirken.

Ein Anderungsantrag der SPD zur Initiative der Koalitionsfraktionen, in dem die Wiederaufnahme verstärkter

dpa, Bonn Entwicklungszusammenarbeit mit Nicaragua und Einwirkung auf die USA zur sofortigen Einstellung jeder militärischen Intervention verlangt wurde, fand keine Mehrheit.

> Ein Antrag der Grünen, die volle Unterstützung für Nicaragua, aber Einstellung der Hilfe für El Salvador forderten, wurde ebenfalls abgelehnt. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Jürgen Warnke (CSU), forderte als Voraussetzung für die Wiederaufnahme von Entwicklungshilfe für Nicaragua eine politische Kursänderung" der dortigen Regierung, Kntwicklungshilfe in Höbe von 40 Millionen Mark war von der Bundesregierung mit der Begrün

dung eingefroren worden, Managua exportiere Gewalt

In den nach drei Jahren parlamentarischer Beratung beschlossenen Grundsätzen heißt es, die Bundesregierung solle in Nicaragua auf eine Politik hinwirken, die den rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien Geltung verschaffe. Wenn Nicaragua die Souveränität seiner Nachbarn Rechnung trage, sollte "die Wiederaufnahme der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit" in Aussicht gestellt werden. Es liege an Nicaragua zu zeigen, daß es keine expansionistischen Bestrebungen habe, sagte der CDU-Bundestagsahgeordnete Karl Lamers.



Vor fast vier Jahrzehnten wurde das erste "elektronische Gehirn" erfunden. das "denken" konnte. Seither hat Hitachi immer mehr Fortschritt mit der Entwicklung mechanischer "Speicher"-Vorrichtungen erzielt, wie Halbleiter, Papierstreifen, Lochkarten und Magnetbänder, bis zu den neuesten optischen Technologien für konzentrierte Infor-

wissenschaftlicher Forschung zum Allgemeingut geworden: Disketten können hunderte von Textseiten aufnehmen, die dann über jede Art von Computern sofort abrufbar sind. Magnetische Blasenspeicher machen es industriellen Robotem möglich, Dutzende von Arbeitsgängen auswendig zu lemen. Und es gibt Halbleiter-Speichervorrichtungen für Datenverarbeitung, Satellitenübertragungssysteme, Geräte für die Automatisation der Büroarbeit und Bausteine für Audio/Video-Heimgeräte.

In der Tat bringen wir ständig Innovationen und neuartige Anwendungen. Eine der neuesten: eine spiegelartige optische Scheibe in der Grösse einer Langspielplatte, zur Aufnahme von Bild und Ton sowie von Text und

Zahlen in Computercode, zum Abrufen jedes gewünschten Informationsdetails durch Laserabtasten innerhalb einer Viertelsekunde.

### Das Beste kommt erst

Zu unseren Zukunftsvisionen gehören Dinge wie etwa Speicherpakete im Format eines kleinen Textbuches, in denen eine ganze Bibliothek von Informationsmaterial untergebracht werden -kann. Oder visuelle Speicherbanken. mit denen Modeschöpfer aus gespeicherten Bildern neue Modelle schaffen können. Oder Mikrocomputer für Kraftfahrzeuge, mit der Fähigkeit. Reiserouten, Verkehrsverhältnisse und Bestimmungsortsdaten zu registrieren. Und viel Anderes mehr.

Wir möchten, dass die Ergebnisse unserer wissenschaftlichen Forschung auch Ihnen zugute kommen, wie die nachste Generation von Mikrochips, Sensoren und andere elektronische Vornchtungen. Für die Rationalisierung des Geschäftsbetriebs und für bessere Lebensqualität. Zwei Ziele, die wir seit 74 Jahren verfolgen, in unserem Bestreben, durch Elektronik eine bessere Welt zu schaffen.

WIR GLAUBEN, DASS SPEICHERVORRICHTUNGEN DIE MÖGLICHKEITEN DES MENSCHLICHEN VERSTANDES ERWEITERN



# WELT DER WIRTSCHAFT

## Ohne Schnur und Markt

gil. - J. R. und Pam kennen es, Blake und Alexis und die anderen Mitwirkenden bekannter US-Fernsehserien handhaben es wie selbstverständlich, und bald dürfen wir es auch: schnurlos telefonieren. Freilich geschieht die Markteinführung bei uns spät, schlecht und bürokratisch - halt nach Monopolistenart.

Vorgestellt hatte der Bundespostminister das schnurlose Telefon im November, obgleich es, wie man jetzt erfährt, größtenteils technisch mangelhaft (weil nicht abhörsicher) war. Ein privates Unternehmen riskierte, leistete es sich einen solchen Flop, den Hohn seiner Wettbewerber. Aber die Post hat eben keine Konkurrenz.

Kohl rechnet a

 $\mathcal{L}_{\mathcal{M}_{\mathbf{X}_{\mathbf{X}}}}$ 

Schwerer als die technischen Einwände wiegt jedoch die wettbewerbspolitische Kritik an der Post. Sowohl der Bundeswirtschaftsminister wie auch Brüssel hatten Bedenken dagegen angemeldet, auch dieses neue Telefon als Teil des Postmonopols zu verstehen. Wäre der kabellose Sprechapparat Monopolbestandteil, blieben Vertrieb, Wartung und Gebühren bei der Post. Definierte man ihn als Zusatzeinrichtung, wäre der private Wettbewerb um diesen - sicherlich recht aussichtsreichen - Markt voll eröffnet. Die wichtige Frage, warum das Wunderding bei uns eine dreimal so hohe Gebühr wie beispielsweise in

Belgien erfordert, würde dann auch sicherlich anders beantwortet.

Eine Ausweitung des Postmonopols widerspricht nicht nur der marktwirtschaftlichen Vernunft, sondern auch der Einstellung des Postministers. Monopole marschieren selten an der Spitze des Fortschritts - mit oder ohne Kabel.

## Preisgestaltung

E.N. - Erfreut vernimmt der Kunde im Eisenwarenladen, daß man jetzt dort auch eine Holzabteilung eingerichtet hat, wo die kurze dünne Latte, die neben ein paar Schrauben notwendig war, gekauft werden kann. Der Mann bei "Holz" läßt den Kunden selber aussuchen, dann richtet er eine gewaltige Sägeanlage auf den Akt ein, das Miniaturhölzchen fachgerecht zu trennen. Zweitens wird ein umfangreicher Wälzer vorgenommen, aus dessen Zahlenreihen ermittelt werden muß, was die Ware nun kostet. Das gelingt nur unter Hinzuziehung eines weiteren Experten. Die Rechnung besteht aus einem Dreifach-Exemplar in der Größe eines Aktendeckels. Ein Mann begleitet den Kunden zur Kasse, weniger aus Freundlichkeit als aus Mißtrauen, ob er dort seine Erwerbung auch bezahlen wird. Endpreis inklusive Mehrwertsteuer sechs Mark Der Kunde trollt sich in dem beruhigenden Gefühl, mehrere Personen und Maschinen etwa 20 Minuten für sich auf Trab gebracht zu haben. Nur:

## Auf öffentlichen Händen Von HEINZ HECK

C taatssekretär Otto Schlecht vom Bonner Wirtschaftsministerium erklärte hellseherisch, die Nagelprobe stehe noch aus. Das war vor einem Jahr. Und Finanzminister Gerhard Stoltenberg kündigte an, er werde dem Kabinett noch 1984 "eine umfas-sende, sorgfältig vorbereitete Vorlage zur Verringerung der Bundesbeteili-gungen an einer Reihe von Unternehmen vorlegen. Das wäre vor einem Monat gewesen.

Zu dieser Vorlage ist es noch nicht gekommen. Vielmehr soll in einem Koalitionsgespräch am kommenden Dienstag ein erneuter Einigungsversuch unternommen werden. Ange-sichts des Widerstands gerade aus Bayern sollte man die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Schlecht bat recbt: Die Nagelprobe steht noch

Auch wenn sich niemand Hoffnung auf "englische Verhältnisse" macht; die bei der Privatisierung ganz ungewöhnlich gut sind: Es ist nicht einzusehen, warum Stoltenbergs bescheidenem Startschuß bei der Teilprivatisierung der Veba Ende '83 nicht 1984 ein weiterer Schritt mit acht Unternehmen, darunter der Lufthansa, gefolgt ist.

Wenn CSU Chef Franz Josef Straufi und Stoltenberg Meinungs-verschiedenheiten über eine bescheidene Teilprivatisierung der Lufthansa haben, so sollte dies kein Grund sein, das ganze Vorhaben auch für die übrigen sieben Unternehmen aufzuhalten. Dieser fatale Eindruck drängt sich iedoch nach der Tagung der CSU-Landesgruppe in Kreuth und vor dem Koalitionsgespräch dem Beobachter auf.

Tetzt ist schon von grundsätzlichen Bedenken zu hören, die im allge-meinen den Nachteil haben, anch hartnäckig zu sein. Die CSU will ein umfassendes Konzept zur künftigen Bonner Beteiligungspolitik, bevor sie Stoltenbergs Kabinettsvorlage zu-stimmt. Und Strauß hat sich von seinen Experten dem Vernehmen nach. gründlich über die bisherigen Bonner Pläne unterrichten lassen. Dabei ist das Bonner Konzept ganz einfach. und der Bundeskanzler hat es bereits in seiner Regierungserklärung vom 4. Mai 1983 in den wesentlichen Punk-

Dort beißt es unter anderem: "Die

an den Grundsätzen der sozialen Marktwirtschaft ausgerichtet. Dazu gehört vor allem..., die Staatstä-tigkeit auf ihre eigentlichen Aufga-ben zu konzentrieren, öffentliche Dienstleistungen möglichst auf Private zu übertragen, wo diese sie besser erfüllen können, und öffentliche Vermögen dort zu privatisieren, wo dies ohne Beeinträchtigung staatlicher Belange möglich ist." In den bei-den Jahreswirtschaftsberichten 1983 und 1984 wurde darüber hinaus die Notwendigkeit betont, die Grenzlinie zwischen Staat und Wirtschaft wieder in Richtung mehr Markt - weniger Staat zu verschieben. Zugleich wurde den Befürwortern von Staatsunter-nehmen die Beweislast im Einzelfall

Damit ist ein klarer Rahmen abge-steckt, in dem Stoltenberg nun handeln könnte, sollte man meinen. Doch ähnlich wie beim Subventionsabbau zeichnet sich nun auch hier die Gefahr ab, daß den großen Worten keine oder allenfalls kleine Taten folgen. Wenn solchem Widerstand gegen Kernstücke der Bonner Wirtschaftspolitik weiterhin Erfolg beschieder ist, so ist dies doppelt schädlich: Zum einen dokumentiert sich die fehlende Entschlossenheit der Bundesregierung und zum anderen wittern Gegner dieser Politik Morgenluft.

Die Bundesgenossen für eine umfassende Privatisierung sind ohnehin dünn gesät. In den öffentlichen Unternehmen selbst und an ihrer Spitze herrscht die Neigung, es aus Gründen der Bequemlichkeit beim überkommenen Schlendrian zu belassen. Zudem ist die Bereitschaft gering, sich neuen Herausforderungen zu stellen, da die Folgen der Mißwirtschaft – die Defizite - auf öffentlichen Händen getragen werden. Im Vergleich zu privaten Unternehmen, die immer wieder zu "Grausamkeiten" neigen, weil sie ihre Strukturen den wirtschaftlichen Notwendigkeiten anpassen müssen, hinken öffentliche in der Modernisierung ihrer Fertigung hinter-

Mit einer überzeugend eingeleiteten und kontinuierlich fortgeführten Privatisierungspolitik könnte die Verkrustung auch in solchen Unternehmen aufgebrochen werden, die für die Privatisierung noch nicht reif sind. Für eine solche Politik ist es Wirtschaftspolitik wird konsequent daher höchste Zeit.

KONJUNKTUR

# sinkt unter zwei Millionen

Nach den Exporterfolgen des vergangenen Jahres und bei jetzt kräftiger werdender Investitionsneigung befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer Aufschwungbewegung, die sich selbst trägt. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Olaf Sievert, sagte in einem vorab veröffentlichten Interview für die "Saarbrücker Zeitung" (Freitagsausgabe), erstmals könne für 1985 damit gerechnet werden, daß die Arbeitslosenzahl im Jahresverlauf in einer Größenordnung von etwa 200 000 absinken werde.

Eine der Hauptaufgaben der Wirtschaftspolitik sei ein auf Geldwertstader Wissenschaftler weiter. Der eingeschlagene Pfad für die öffentliche werbesteuer.

AP Saarbrücken Ausgabenentwicklung müsse eingehalten und ein besseres, wachstumsfreundliches Steuersystem durchgesetzt werden.

Sievert zufolge muß jedoch mehr getan werden, als derzeit an Steueränderungen für 1986 und 1988 vorgesehen ist. Steuersenkungen reichten nicht aus. Vielmehr müsse das Steuersystem umstrukturiert werden. Als eine der wichtigsten großen Aufgaben der Steuerpolitik bezeichnete der Wissenschaftler die Reform der Finanzverfassung der Gemeinden mit ihrer regionalpolitischen Bedeutung. Die mögliche Autonomie von Regionen hänge nicht zuletzt von einer gesunden Finanzverfassung der Kombilität ausgerichteter Kurs, erklärte munen ab. Dazu zählt Sievert auch den Ersatz für "diese miserable GeDEUTSCH-SOWJETISCHE KOMMISSION / 13. Tagung beginnt nächsten Montag

# Projekte über 18 Milliarden sind im Gespräch – Abschlüsse nicht in Sicht

HANS J. MAHNKE, Benn Deutsche Firmen sind gegenwärtig mit der Sowjetunion über Großpro-jekte im Werte von 18 Milliarden Mark im Gespräch, die in erster Linie während des 1986 beginnenden neuen Fünfjahresplans realisiert werden sollen. Von der Anfang der Woche in Bonn stattfindenden 13. Tagung der deutsch-sowjetischen Gemischten Kommission werden aber noch keine Aufschlüsse über konkrete Abschlüsse erwartet.

anderen westlichen Ländern. 1984 sind die deutschen Exporte in die Sowjetunion leicht gesunken. Dazu hat in erheblichem Umfang beigetragen. daß die meisten der in den vergangenen Jahren vereinbarten Groß-projekte abgewickelt sind. Daher wird auch für 1985 nicht mit einem Aufschwung der Lieferungen gerechnet. Vielmehr richten sich die Hoffnungen der deutschen Firmen auf den nächsten Fünfjahresplan. Erhebliches deutsches Interesse besteht an der Erforschung und Exploration der Erdgas- und Ölfelder.

Auch während des nächsten Fünfjahresplans will die Sowjetunion einige Großprojekte zur Sicherung der künftigen Öl- und Erdgasförderung in Angriff nehmen. Dazu gehören schwerpunktmäßig Off-shore-Projek-te vor der Insel Sachalin und in der Barents-See. Die zeitliche Priorität scheint die Ausbeutung des Ölfeldes vor Sachalin zu haben. Hier geht es um ein Auftragsvolumen von rund einer Milliarde Mark. Für die ersten vier Bohrplattformen werden japanischen Firmen die größten Chancen eingeräumt, für die Lieferung der

**AUF EIN WORT** 

99 Wir stehen am Anfang

eines Modernisierungs-

schubes der Wirtschaft,

an dem die Beschäfti-

gungsträger Maschi-

nenbau und elektro-

technische Industrie be-

reits partizipieren, und

der auf weitere Bran-

Martin Herzog, Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie in

Baden-Württemberg FOTO: XORG-PETER MAUCHER

Der Präsident des Bundesverban-

des deutscher Banken, Hanns Christi-

an Schroeder-Hohenwarth, Köln, hat

den Bankiers vorgeworfen, zu wenig

Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben,

um die zum Teil alten Vorurteile ge-

gen die Banken abzubauen. Schroe-

der Hohenwarth vertrat in der Ver-bandszeitschrift "Die Bank" die Auf-fassung, daß "tießitzende Angste"

und Mißtrauen gegen die Banken

"vielleicht mehr verdrängt als ausge-

löscht\* sind. Nach Angaben Schroe-

der-Hohenwarths hat die Bundesre-

publik heute bei etwa 4800 Kre-

ditinstituten mit 40 000 Niederlassun-

gen - eine Bankstelle auf fast 1400

Bürger - die stärkste Bankendichte

in allen vergleichbaren hochin-

dustrialisierten Ländern".

Noch Vorurteile

gegen Banken

chen ausstrahlen wird. 39

Die deutschen Firmen stehen in Werft liegt ein Konsortium unter Feharter Konkurrenz zu Anbietern aus derführung von Blohm & Voss recht gut im Rennen. Mit der Erschließung von Erdgas- und Erdöllagerstätten in der Barents-See, für die Blohm & Voss eine Studie abgeliefert hat, dürfte erst gegen 1990 begonnen werden. Auch die Erdől- und Erdgasvor-

kommen in Tengiz sollen erschlossen werden. Das Projekt wird auf rund 3,4 Milliarden Mark veranschlagt, wozu allerdings auch der Bau eines Flughafens und der Wohmmgsbau zählen. Ein Konsortium unter Führung der Mannesmann Anlagenbau AG ver-handelt über die Felderschließung und über die Prozeßanlage. Hier dürfte es um rund eine dreiviertel Milliarde Mark gehen. AEG Kanis verhandelt über die Umrüstung von Pipelines, Mannesmann-Demag ist im Ge-spräch bei einem Stahl- und Rohrwalzwerk. Bei Klöckner geht es um die zweite Aufbaustufe eines chemischen Kombinats, und Uhde versucht sich bei einem schlüsselfertigen Faserwerk durchzusetzen.

Auf der Kommissionstagung, die ursprünglich bereits im Herbst stattfinden sollte, wegen des Todes des sowjetischen Delegationsleiters Koostandow verschoben werden mußte,

geht es nicht um konkrete Abschlüsse. Eine große Rolle spielt dieses Mal das gegenseitige Kennenlernen, da sowohl Wirtschaftsminister Martin Bangemann als deutscher Delegationsleiter als auch Alexej Antonow, der stellvertretende Vorsitzende des sowietischen Ministerrats, zum erstenmal eine Delegation leiten.

Im Mittelpunkt der Tagung steht die Zusammenarbeit im Chemiebereich. Die deutschen Lieferungen stiegen zwischen 1975 und 1983 von 550 Millionen auf 1.2 Milliarden Mark. die sowjetischen von 70 auf 350 Millionen. 1984 haben die deutschen Liefeningen weiter zugenommen.

Insgesamt nahmen die deutschen Exporte in den ersten drei Quartalen 1984, verglichen mit der gleichen Zeit des Vorjahres, um 4,7 Prozent auf 8,9 Milliarden Mark ab. Dagegen zogen die sowjetischen Lieferungen, die zu 85 Prozent aus Erdgas, Erdöl und ver-arbeiteten Produkten bestehen, um 23.0 Prozent auf 11,7 Milliarden Mark an. Hatte sich der deutsche Überschuß zwischen 1970 und 1980 auf 12,6 Milliarden Mark kumuliert, so mußte zwischen 1981 und 1983 ein Defizit von 4,1 Milliarden hingenommen werden, das in den ersten neun Monaten 1984 um 2,8 Milliarden gestiegen ist. Die Tagung soll auch Aufschluß über das Konsumgüter- und Nahrungsmittelprogramm der So-wiets geben, weil hier Chancen für die Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren deutschen Firmen liegen.

VEREINIGTE STAATEN

## Noch ein weiter Weg bis zur Kapazitätsauslastung

H.-A. SIEBERT, Washington ausgelöst durch den überbewerteten

Die US-Industrie stößt noch lange nicht an die Kapazitätsgrenzen, so daßvon daher keine Inflation droben. Wie die US-Zentralbank mitteilte, nahm die Auslastung in der Weiterverarbeitung, im Bergbau und bei den Versorgungsgesellschaften im Dezember um 0,3 auf 81,9 Prozent zu, lag aber unter dem Mitte 1984 erreichten Niveau. Als Teuerungsschwelle gilt ein durchschnittlicher Auslastungsgrad von 85 bis 86 Prozent.

Gegenüber Dezember 1983 erhöhte sich der Index um 2,9 Prozent; 1984 lag der Schnitt bei 81,6 Prozent, verglichen mit 82,4 Prozent in den Jahren 1967 bis 1982. Dies ist angesichts des längsten und kräftigsten Konjunkturaufschwungs in drei Jahrzehnten eine erstaunliche Entwicklung, die nur mit dem Importboom, Dollar, erklärt werden kann. In der Weiterverarbeitung machte

die Auslastung im Dezember 82,2 Prozent aus, wobei 82,4 Prozent auf Gebrauchs- und 82 Prozent auf Konsumgüter entfielen. Im Bergbau machte sie 76,2, bei den Versorgungsgesellschaften 81,7 und bei Vormaterialien 81,6 Prozent aus. Spitzenreiter waren Elektromaschinen mit 91,6 Prozent, Kraftfahrzeuge und Teile folgten mit 88,2 Prozent. Im Maschinenbau wurden 80, in der Metallverarbeitung 77.2 Prozent ermittelt. Zum Vergleich: Die US-Industrieproduktion wuchs im Dezembervergleich 1983 / 84 um 8.4 Prozent

Wie der Fed mitteilte, verdienten die zwölf regionalen Notenbanken in den USA im vergangenen Jahr 18,1 Mrd. Dollar durch Zinsen und Offen-Markt-Operatiooen.

**DEUTSCHE BUNDESBANK** 

## Trotz Scheck und Eurocard neuer Trend zur Barzahlung

Alle Anstrengungen des Bank-gewerbes, die Bundesbürger nach amerikanischem Vorbild stärker an den Umgang mit Schecks und Kreditkarten zu gewöhnen, scheinen auf wenig fruchtbaren Boden zu fallen. In Januar-Monatsbereicht schreibt die Bundesbank, der "sehr lange zu beobachtende Trend" zur Verminderung der Bargeldquote habe sich seit Mitte der siebziger Jahre nicht mehr fortgesetzt. "Dies ist nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil die Möglichkeiten der bargeldlosen Zahlung auch für private Haushalte vergrößert wurden", so durch die Einführung des Euroschecks 1969 oder der "Eurocard". Im Gegenteil habe der Bargeldumlauf - verglichen mit dem Bruttosozialprodukt und dem verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte - in jüngerer Zeit sogar wieder

Über die Ursachen dieser "Trendwende" lassen sich nach Erkenntnissen der obersten Währungsbehörde nur Vermutungen anstellen. Es sei denkbar, daß sich die Zahlungsgepflogenheiten im Inland in neuerer Zeit aus Kostengründen wieder etwas stärker dem Bargeld zuwenden. In vielen Bereichen des täglichen Bedarfs erweisen sich Bargeldzahlungen als zeitsparend, und sie können ohne Bankbuchungen und die hiermit verbundenen Gebühren abgewickelt werden".

Eine weitere Rolle könnte die Zunahme der Schattenwirtschaft spielen, in der Umsätze weitgehend bar abgewickelt werden. Außerdem habe offenbar auch der Umlauf von

D-Mark-Noten im Ausland überproportional zugenommen. Ein gewisses Indiz stelle das starke Wachstum der großen Banknotenstückelungen dar.

STEUERREFORM / Bonn muß sich auf zusätzliche Einnahmeverluste einstellen

etwas stärker expandiert.

## Sievert: Die Arbeitslosenzahl Bund soll über zehn Milliarden tragen HEINZ HECK. Bonn

Finanzminister Gerhard Stoltenberg muß sich im Zuge der Steuerreform auf zusätzliche Einnahmeverluste einstellen. Die Ministerpräsidenten CDU-regierter Länder hatten

bereits vor Monaten angekündigt, daß sie den Länder- und Gemeindeanteil an der zweistufigen Steuerreform mit einer Gesamtentlastung von 20.2 Milliarden Mark nur bis zu 17 Milliarden mittragen wollen (bei ihrem Anteil am Lohn- und Einkommeristeueraufkommen von 57,5 Prozent entspricht das 9,78 Milliarden). Wenn sie sich mit dieser Forderung durchsetzen, hätte der Bund also über zehn Milliarden zu tragen.

Die SPD-regierten Länder haben bisher eine Steuerreform dieses Ausmaßes mit Blick auf die Haushaltsbelastungen abgelehnt. Da sie jedoch in der Minderheit sind, haben sie sich jetzt der CDU-Mehrheit angeschlos-

Der Hamburger Finanzsenator Horst Gobrecht hat zusammen mit dem Steuerexperten der SPD-Bundestagsfraktion, Dieter Spöri, ein "Diskussionspapier" zur Steuerreform vorgelegt, das Alternativen zum Regierungsentwurf enthält. Darin wendet sich die SPD gegen den geplanten Kinderfreibetrag von 2484 (derzeit 432) Mark, da er Spitzenverdiener 25 mal so hoch entlaste wie Durchschnittsverdiener. Stattdessen soll das Kindergeld einheitlich um 45 Mark je Kind und Monat angehoben werden (der Regierungsentwurf sieht dies nur für Bezieher niedriger Einkommen vor, die von den Freibeträgen nicht oder nicht in vollem Um-

Mit der Anhebung des Grundfreibetrages 1986 von derzeit 4212/8424 (Ledige/Verheiratete) auf 4536/9072, also um 324/648 Mark, ist die SPD zwar einverstanden, fordert aber für

fang profitieren).

5000/10 000 Mark, die der Regierungsentwurf nicht vorsieht.

Die Korrektur der Steuerprogression will die SPD verstärkt auf Bezieher von Einkommen bis zu 60 000/-120 000 Mark konzentriert wissen. Sie fordert in der ersten Stufe (1986) eine Ausdehnung der Proportionalzone (22 Prozent Besteuerung) von derzeit 18 000/36 000 auf 20 500/41 000 und in der zweiten Stufe (1988) auf 21 600/43 200 Mark und jeweils eine anschließende stärkere Entlastung im unteren Progressionsverlauf.

Wie der Regierungsentwurf beträgt die Gesamtentlastung 20,2 Milliarden, davon 5,2 Milliarden für das höhere Kindergeld, 4,6 Milliarden für die Anhebung des Grundfreibetrags, 3,7 Milliarden für die Entlastung im unteren Progressionsverlauf 1986 und 6.7 Milliarden für die Entlastung im gesamten Progressionsverlauf 1988.

MARKTWIRTSCHAFTLICHE ORGANISATIONEN

# Agrarpolitik Sprengsatz der Europäischen Gemeinschaft

Radikale Änderungen am Integrationskonzept der EG haben marktwirtschaftliche Organisationen aus mehreren europäischen Ländern befurwortet. In einem in Brüssel vorgelegten Memorandum sprechen sie sich nicht nur für einen weitgehenden Abbau von Subventionen und Importbeschränkungen aus, sondern auch für eine "Beendigung des Harmonisierungsspektakels" und die Abschaffung" des Europäischen Währungssystems (EWS).

Spiritus rector der gemeinsamen Denkschrift war der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Wolfgang Frickhöffer. Kaum eine der anderen Unterzeichnerorganisationen kann auch auf ein vergleichbares Echo in der Öffent-lichkeit ihres Landes rechnen wie die deutsche Die Autoren des Papiers vertreten

die Meinung, die "Grundidee" des Gemeinsamen Marktes sei zwar gut aber nie ausreicbend verwirklicht worden. "Die Europäische Gemeinschaft ist in selbstzerstörerischem Zustand und keineswegs ein befreiender Markt unter Bürgern, Verbrauchern und Unternehmen." Hauptübel sei der Ministerrat, dessen Mitglieder sich - so Frickhöffer - "wie altmodische Handelsattachés" gebärdeten und dem Druck heimischer Interes-

Die Beamten der europäischen Behörden unterlägen zum Teil dem Expansionsgesetz der Bürokratie",

WILHELM HADLER, Brüssel seien aber in der Hauptsache Befürworter eines freien Marktes, meinen die Marktwirtschaftler. Sie stießen je-

doch "ständig gegen die Mauern, die der Ministerrat in seiner Interessengruppen-Mentalität errichtet". Marktwirtschaft biete "Zukunft durch Freiheit, Wohlstand, Sicherheit durch Beweglichkeit". Auch für die EG sei sie der einzige Weg aus der Krise. Die These, Strukturwandel sei leichter in Zeiten hoher Wachstumsraten zu bewältigen, sei nur ein politischer Vorwand und ein Zeichen von Feigheit. "Überholte Arbeitsplätze aufrechtzuerhalten, bedeutet Aus-

beutung der Konsumenten und Steu-

erzahler. Frühzeitige Entlassungen

sind die sozialsten." Als "gänzlich unrealistisch" bezeichnet das Memorandum den Versuch, die Europäische Währungseinheit durch die Fixierung von Wechselkursen zu starten. Er sei our "die Quelle von Konflikten und ständigen Störungen, Desintegration und Selbstbetrug". Die Ecu sei kein Instrument der Integration. Daß sie vielfach akzeptiert werde, müsse eher eine Warnung als eine Einladung

Die Autoren halten erst recht die gegenwärtige Agrarpolitik nicht für den Kern, sondern für einen Sprengsatz des Gemeinsamen Marktes. Die Landwirtschaft dürfe nur noch "innerhalb der generellen Regeln der Marktwirtschaft" organisiert werden. Die Agrarpolitik sei "ein typisches Beispiel der Destruktioo".

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Keine Initiative zum

sen folgten.

Seehafenhinterlandverkehr

Bonn (Mk.) - Bundesverkehrsminister Werner Dollinger hat nicht die Absicht, mit gesetzlichen Maßnahmen die Bedingungen für den Seeha-fenhinterlandverkehr zu ändern, In der gestrigen Sitzung des zuständigen Arbeitskreises wurden die vom Transportgewerbe bereits durchgeführten und in Aussicht gestellten Maßnahmen vom Ministerium als ausreichend bezeichnet. In den nächsten beiden Jahren soll jetzt die Entwicklung der Verkehre beobachtet werden. Die Küstenländer hatten sich für mehr Flexibilität in der Tarifbildung unter anderem durch Sonderabmacbungen eingesetzt.

Leitzinsen unverändert

Frankfurt (cd.) - Banken und Börsen waren erleichtert, daß gestern der Zentralbankrat nach kontroverser Diskussion keine Mehrheit für eine Leitzinserhöhung zustandekam. In Frankfurt schloß man aber nicht aus. daß das Thema bei der nächsten Sitzung am 31. Januar wieder auf die Tagesordnung kommt. Bei der Beratung mag eine Rolle gespielt haben, daß noch keine Einzelheiten über die Washingtoner Gespräche der Finanzminister und Notenbankchefs der "Fünfergruppe" bekannt waren. Am Devisenmarkt war gestern über die Möglichkeit konzertierter Interventionen gegen den Dollar spekuliert worden. Diese Gerüchte hielten den Kurs bis zum Fixing bei 3,1816

Mark auf dem Vortagesniveau. Gegen Vergnügungssteuer

Frankfkurt/Bonn (AP) - Die Vergnügungssteuer in den Gemeinden wird nach dem Willen des Bonner Finanzministeriums möglicherweise bald abgeschafft. Der Parlamentarische Staatssekretär Friedrich Voss (CSU) sagte in Frankfurt bei der Eröffnung der Internationalen Fachmesse Unterhaltungs- und Warenau-tomaten (IMA), ihm erscheine der Zeitpunkt günstig für eine "generelle Überüfung, ob und inwieweit die Erhebung der Vergnügungssteuer noch vernünftig ist". Die Steuer wird von den Kommunen in unterschiedlicher Höhe auf die Erträge von Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen oder Spielautomaten erhoben.

Rentenfonds bevorzugt

Frankfurt (dpa/VWD) - Den 125 im Bundesverband Deutscher Investmentgesellschaften (BVI) zusammengeschlossenen Publikumsfonds sind 1984 per Saldo 4,1 Milliarden Mark zugeflossen. Nach Darstellung des BVI hat sich damit der generelle Auf-wärtstrend des Investmentsparens, der sich 1983 und 1982 in Nettozuflüs- Haushalten

sen von 3,8 Milliarden beziehungs-weise 0,9 Milliarden Mark niederschlug, fortgesetzt. Das Ende 1984 von den deutschen Fonds verwaltere Gesamtvermögen erreichte mit rund 46 Milliardeo Mark einen neuen Höchststand. Gegenüber Ende 1983 ergibt sich hier ein Plus von 16,7 Prozent. Das Hauptinteresse der Anleger galt den 44 Rentenfonds, die auf einen Zufluß von 4,49 Milliarden Mark

Esser neuer Vorsitzender

Köln/Bonn (dpa/VWD) - Arbeitgeberpräsident Otto Esser ist in Bonn zum neuen Vorsitzenden des Gemeinschaftsausschusses der deutschen gewerblichen Wirtschaft gewählt worden. Dem Gemein-schaftsausschuß gebören 16 Spitzenverbände an.

Inflationsrate unverändert Paris (J.Sch.) - Die Konsumenten-

preise waren im Durcbschnitt der westlichen Industriestaaten (OECD-Zonel im November fast stabil geblie ben. Sie erhöhten sich um lediglich 0.2 Prozent gegenüber um 0.5 Prozent im Oktober. Die Inflationsrate erreichte im Jahresvergleich unverändert 5,1 Prozent. Die niedrigste wies nach wie vor die Bundesrepublik mit 2.1 Prozent auf, gefolgt von Japan (2,2), der Schweiz (2,9) und unter den großen Ländern USA wie Kanada (4,0), Großbritannien (4,9), Frankreich (6,9) und Italien (9,2). Weniger als 4 Prozent Inflation verbuchten 12 der 24 Mitgliedstaaten.

Bundesbank-Gewinn höber

Frankfurt (rtr) - Die Deutsche Bundesbank hat im abgelaufenen Jahr voraussichtlich einen deutlich höheren Gewinn verbucht als 1983. In ihrem Wochenausweis zum 31. Dezember 1984 weist sie unter dem Posten "sonstige Passiva", der im wesentlichen aus dem Jahresüberschuß der Notenbank besteht, einen Betrag von rund 16,3 Milliarden Mark aus und damit 2,1 Milliarden Mark mehr als 1983. Die endgültige Höhe ihres Gewinns von 1984 gibt die Bundesbank erst im April mit der Veröffentlichung ihres Geschäftsberichts bekannt. Im Bundeshaushalt 1985 sind 12,5 Milliarden Mark als Bundesbank-"Scheck" eingeplant.

Wochenausweis

31.12. 23.12, 30.11. Netto-Währungsreserve (Mrd.DM) Kredite an Banken 47,8 48,7 49,0 Wertpapiere 4,3 4,3 4,6 109,6112,9109,4 Bargeldumlauf Einl. v. Banken 54,2 44,2 49,7 Einlagen v. öffentl. 0,9 4,9 0,7

## Intelligent, yet intelligible.



WEBRY FROM LONDON - OBJECTIVE ANALYSIS - INCEIVE VIEWS - WORLD FOLITICS - CLIRIBNI AFARS - INTERNATIONAL BUSINESS - FINANCE - SCENCE - TECHNOLOGY - ECONOMIC INDICATORS - BUSINESS AFFAIRS - COUNTRY AND INDUSTRY SURVEYS - BOOKS - LETTERS

pure to const

1 1 1 1 1 1 T

. . .

US-GROSSBANKEN

## Abschlüsse 1984 zufriedenstellend

dpa/VWD, New York Die amerikanischen Großbanken haben im letzten Quartal 1984 infolge einer Vergrößerung ihres Zinsüberschusses teilweise beträchtliche Gewinne erzielt. Die Verbesserung der Gewinnsituation resultierte aber auch aus höheren Gewinnen im Devisen- und Wertpapiergeschäft sowie aus der Tatsache, daß die hochverschuldeten Entwicklungsländer, ein-

rückstände abgebaut haben. So konnte die Citicorp. im 4. Quartal ihren Reingewinn gegenüber der Voriahresvergleichszeit um 30 Prozent auf 261 Mill. Dollar erhöben. Im Gesamtjahr stieg er damit um 3,5 Prozent auf 890 Mill. Dollar. Manufacturers Hanover Trust steigerte ihren Gewinn im 4. Quartal um 23 Prozent, Wells Fargo um zehn Prozeot, Security Pacific um 13 Prozent, Bankers Trust um 19 Prozent und Texas Commerce um 2,5 Prozent.

schließlich Argentinien, Zahlungs-

Im Gesamtjahr 1984 stieg der Reingewinn von Manufacturers Hanover um 4,6 Prozent, Wells Fargo um 9,3 Prozent, Security Pacific um zehn Prozent, Bankers Trust um 17 Prozent und Texas Commerce um 3,4 Prozent. Die Tatsache, daß die Gewinne im Gesamtjahr erheblich langsamer gestiegen sind, ist auf die anhaltenden Verschuldungsprobleme der Dritten Welt zurückzuführen. Die US-Banken haben teilweise bis zu 200 Prozent ihres Eigenkapitals in Lateinamerika als Kredite ausstehen, und mußten angesichts ihrer minimalen Reserven für Auslands- und Inlands-Problemkredite die Rückstellungen für Eventualfälle weiter aufstocken.

Lediglich die Crocker National Bank erlitt einen Riesenverlust. Er betrug im 4. Quartal 216 Mill. Dollar nach einem Fehlbetrag von 57 Mill. Dollar in der entsprechenden Vorjahreszeit, und im Gesamtjahr 324,4 (Voriahr: minus 10.4) Mill. Dollar, obwohl sie durch den Verkauf ihres Hauptquartiers in San Francisco knapp 82 Mill. Dollar eingenommen hatte. Die britische Midland Bank Pic, die 57 Prozent an Crocker National hält, will innerhalb weniger Tage einen endgültigen Fusionsplan mit der Bank vorlegen. Crocker litt unter faulen Krediten im Immobilien-Agrar- und Auslandsbereich.

USA / Henry Kaufman mahnt: Die Rolle der Kreditmärkte muß nach Entbürokratisierung neu definiert werden

## Durch Instabilität steigen Schulden automatisch

Die Schuldenexplosion ist das brisanteste Problem, mit dem die USA konfrontiert sind. Es kann nicht allein durch geldpolitische Feinsteuerung und den Abbau der riesigen Haushaltsdefizite gelöst werden. Erforderlich ist vielmehr ein umfassendes nationales Programm, das auch die Rolle der Kreditmärkte nach der beinahe hemmungslosen Entbürokratisierung neu definiert.

Diese These vertrat der Chefökonom des Investmenthauses Salomon Brothers, Henry Kaufman, in einer Rede vor dem Nationalen Pressekhib in Washington. Nach seinem Urteil sind durch die Deregulierung der amerikanischen Finanzinstitute "gefährliche Kräfte freigesetzt worden. die für eine fortgesetzte wirtschaftliche und finanzielle Instabilität sorgen". Der Schuldenberg wachse praktisch automatisch.

Laut Kaufman haben Ende 1984 in den USA die gesamten Kreditmarktschulden 7,2 Bill. Dollar erreicht, verglichen mit 24 und einer Bill. Dollar

vor zehn und 20 Jahren. Von 1960 bis 1969 nahm die Verschuldung jährlich um 7,3, von 1970 bis 1979 um 11,1 Prozent zu. 1984 betrug das Phis 14,2 Prozent. Als besonders praktische Punkte nannte Kaufman die große Abhängigkeit von der kurzfristigen Finanzierung und den variablen Zinsen sowie die rapide Verschlechte-rung der Kreditqualität, die Schwäche vieler Banken und die überhandnehmenden Kreditgarantien mit Sicherheitsleistung.

Von den Gesamtschulden entfielen 1984 auf die privaten Haushalte 2,91, auf die Unternehmen (ohne Finanzsektor) 1,32, auf die US-Regierung 1,37, auf die Bundesstaaten und Gemeinden 0.3 und auf andere Kreditnehmer 1,16 Bill Dollar, Mit netto 16,6 Prozent erhöbten sich Washingtons Schulden am stärksten. Das Verhältnis der Gesamtschulden zum nominalen Bruttosozialprodukt macht inzwischen 2:1 aus.

Kräftiger als je zuvor hat die US-Regierung in den vergangenen zehn Jahren auf den Kreditmärkten zugelangt; hinter ihr fielen alle anderen Darlehensnehmer zurück. So nahm Washingtons Schuldenberg in den 60er Jahren jährlich um zwei, von 1970 bis 1974 um 4,6, von 1975 bis 1979 um 13,1 und in den letzten fünf Jahren um 15,7 Prozent zu

Enorme Risiken sieht Kaufman. der häufig auch als "Zinsguru der Wall Street" bezeichnet wird, in diesen Entwicklungen:

 In den Aufschwungsjahren 1983 und 1984 machten kurzfristige Kredite 62 Prozent der Fremdfinanzierung der Unternehmen aus. Vor zehn Jahren waren es 35 Prozent. Das Verhältnis liquider Vermögenswerte zur kurzfristigen Verschuldung verschlechtert sich.

• Der Trend zu variablen Zinsen nimmt bei der Finanzierung ebenso zu wie die Verkürzung der Kreditlaufzeiten. 1984 emittierten die US-Firmen entsprechende Anleiben im Wert von 16 Mrd. Dollar. Ihr Anteil an den Brutto-Neuemissionen betrug 38 Prozent, gegenüber sechs Mrd. Dollar

> Japan setzt die Opec unter Druck

> > dpa/VWD, Tokio

langfristige Anleihemarkt an Bedeu-

tung, an ihre Stelle tritt die öffent-

liche Hand. Nicht abzusehen sind die

Konsequenzen für die langfristige In-

vestitionsneigung, zumal die Aktien-

märkte als Kapitalgeber versagen.

1984 legte das Schatzamt Bonds für

35 (1983: 14) Mrd. Dollar auf. Im tägli-

chen Termingeschäft ist der Kupon-

handel mit Treasury-Papieren auf 26

Folgt man Kaufman - Salomon

Brothers ist Amerikas mit Abstand

größter Underwriter -, dann könner

Engpässe am amerikanischen und in-

ternationalen Kreditmarkt nur ver-

mieden werden, wenn die US-Kon-junktur weiter floriert und das Bud-

getdefizit rasch abgebaut wird. Zu-

gleich müssen die Banken stärker

überwacht, die Höhe des Eigenkapi-

tals und die Bilanzwahrheit strenge-

ren Vorschriften unterworfen wer-

den. Den Banken warf Kaufmann

vor, ihre Aktiva nicht dem Marktwert

anzupassen. Ein einheitliches Bewer-

tungssystem würde helfen.

(8) Mrd. Dollar angeschwollen.

Mit gezielten Forderungen von Preisnachlässen an ihre Lieferanten in Nahost versuchen die japanischen Olgesellschaften Druck auf die Entscheidungen der bevorstehenden au-Berordentlichen Opec-Konferenz am 28. Januar in Genf auszuüben. Wie Tokioer Industriekreise bestätigten, haben die japanischen Importeure den Abschluß neuer Lieferverträge mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie mit Iran von der Bedingung abhängig ge-macht, daß die Lieferländer ihre Preise zunächst an das deutlich niedrigere Niveau an den Spot-Märkten anpassen. Nach Angaben des Verban-des der japanischen Ölindustrie hat das Preisgefälle, vor allem bei Arabian light, dazu geführt, daß die Japaner, einer der Hauptabnehmer des Nahen Ostens und der Golfregion, innerhalb eines Jahres ihre Einkäufe auf den Spot-Märkten von 15 Prozent auf rund 30 Prozent der Gesamt-

einfuhren verdoppelt haben.

PARISER CLUB / Weitere Verhandlungen mit Polen

## Aufschub für Argentinien

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Argentinien, mit 46 Mrd. Dollar Auslandsverbindlichkeiten eines der am stärksten verschuldeten Länder der Welt, hat mit Vertretern der wichtigsten Gläubigerländer beim Pariser Club die Umschuldung von 2,1 Mrd. Dollar vereinbart. Es handelt sich dabei um Zahlungen für staatlich garantierte Kredite, die zwischen 1982 und 1985 fällig waren oder werden. Sie müssen nun in zehn Jahren zurückgezahlt werden, wobei die ersten fünf Freijahre sind. Ab 1986 erreicht der Schuldendienst Argentiniens vermutlich jährlich 4 Mrd. Dollar. Dabei handelt es sich ausschließich um die von den Gläubigerländern staatlich garantierten Forderungen.

Im Dezember hatte Buenos Aires bereits mit internationalen Banken einen 4,2-Milliarden-Dollar-Kredit ausgehandelt. Sie waren Teil eines Kreditabkommen über 5,47 Mrd. Dollar mit dem Internationalen Währungsfonds. Im Gegenzug mußte Argentinien sich zu einer rigorosen Austerity-Politik verpflichten.

Am Rande der Verhandlungen mit dem lateinamerikanischen Land haben sich in Paris anch die 17 westlichen Gläubigerländer Polens getrof-fen und dabei die Grundlinien für ein festgelegt, welches 15,2 Mrd. Dollar der insgesamt 28 Mrd. Dollar betragenden Verbindlichkeiten betreffen soll. Der Zahlungsaufschub selbst würde sich auf 12 Mrd. Dollar beziehen. Schon im Juli 1984 waren 2 Mrd. Dollar der Polenschulden gestundet worden

Die formelle Unterzeichnung eines entsprechenden Regierungsabkommens erfolge "zum gegebenen Zeitpunkt", teilte das französische Finanzministerium mit. Im Unterschied zu Argentinien gehört Polen nicht dem IWF an und unterliegt deshalb auch nicht dessen wirtschaftspolitischen Auflagen, von denen der Chub von Paris normalerweise seine Umschuldungszusagen abhängig macht. Polen hat allerdings ein Sanierungskonzept vorgelegt.

Die Bereitschaft des Westens, Polen kreditmäßig zu entlasten, hat nicht nur politische, sondern auch kommerzielle Gründe. Die Ausfuhr der westlichen Industriestaaten (OECD) in die Ostblockstaaten (Comecon) und dabei nicht zuletzt nach Polen, haben sich im letzten Jahr stark vermindert - auf Dollarbasis um real sechs Prozent im ersten Halbjahr -, weil diese Länder zur Reduzierung ihrer Verschuldung hohe Exportüherschüsse erzielen wollen.

globales Umschuldungsabkommen

## Zuversichtliche Exporteure

GROSS- UND AUSSENHANDEL / Probleme am Bau

JB. Hamburg Im Hamburger Groß- und Außenhandel hat im vergangenen Jahr ein differenzierter Aufschwung stattge-funden, der sich auch 1985 fortsetzen dürfte. Von der insgesamt positiven Entwicklung blieben die Ergebnisse einiger Sparten des Großhandels und des Importhandels ausgeschlossen. Vor allem die schlechte Baukonjunktur behinderte die haunahen Sparten des Großhandels, und die Verschuldungsprobleme vieler Entwicklungsländer erschwerten den Export.

Die Stagnation auf den bau- und metaliverarbeitenden Märkten lassen nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Groß- und Außenhandel (WGA) auch für 1985 nur gedämpste Konjunkturaussichten zu. Stahlhandel, Holzimporte, Baustoffgroßhandel Bauzubehörhandel und Einrichtungshandel erwarten Umsatzrückgange von fünf bis 15 Prozent. Mit sinkenden Umsätzen rechnen ferner die Agrarhändler aufgrund weltweiter Ernteüberschüsse, Liquiditätsproblemen der Einfuhrländer und der restriktiven EG-Politik auf dem

Der Exporthandel geht dagegen von steigenden Umsätzen aus, allerdings stark differenziert nach Regionen und Produktgruppen. Während der Export in den Dollarraum und nach Südostasien weiterhin sehr positiv eingeschätzt wird, werden die Perspektiven für die Ausfuhren nach HNahost ungünstiger beurteilt.

WELTBÖRSEN / Wall Street bleibt auf hohem Niveau – Tokio etwas schwächer

## Nach Talfahrt neuer Höchststand in London

London (fu) - Die Kurse an der Londoner Aktienbörse schwankten in den letzten zehn Tage. Docb nach den Turbulenzen durch die Zinsanhebungen ereichte der "Financial-Times"-Index für 30 führende Werte wieder einen neuen Höchststand. Die Anhebung der Basisausleihzinsen am Freitag und die zur Verteidigung des Pfundkurses am Montag erneut notwendige Zinsanhebung um insgesamt 2,5 auf zwölf Prozent hatten zunächst zu einem Indexrückgang an den beiden Börsentagen um zusammen 23,1 Punkte geführt. Aber nachdem sich das Pfund wieder stabilisierte, zogen die Börsenkurse erneut an und legten zwischen Dienstag und gestern mittag um 40,4 Punkte auf den neuen Rekordstand von 989,7 zu.

Tokio (dlt) - Nach anfänglichen kräftigen Gewinnen schwächten sich die Kurse in Tokio im Verlauf der Woche leicht ab. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um

62,8 Punkte auf 11887,2 Punkte. Die Tagesumsätze bewegten sich zwischen 330 Mill. und 487 Mill. Aktien. Die Hauptimpulse kamen von der günstigen Kursentwicklung an der

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motto veröffentlicht die WELT einmal in der Woche – jeweils in der Freitogzausgabe – einen Überblick über den Trend an den Internationalen Aktienmärk-

Wall Street und größeren Käufen ausländischer Anleger. Der bohe Stand der ausstehenden Beträge aus Kreditkaufen führte aber andererseits gegen Ende zu Glattstellungen.

New York (VWD) - Auch Mitte der Woche war keine einheitliche Kursentwicklung an der New Yorker Aktienbörse auszumachen. Führende Industriewerte festigten sich zunächst, gaben aber dann wieder leicht nach.

Der Dow-Jones-Index für 30 führende Industriewerte schloß am Mittwoch mit 1230,68 (Vorwoche: 1202,74) um 0,11 Punkte niedriger als am Vortag. Die Gewinner überwogen bei weitem. Umsatzfavorit war in der Woche American Telephone. Analysten blicken optimistisch auf die weitere Kursentwicklung.

Paris (J. Sch.) - Nachdem die Pariser Börse die vor einer Woche beschlossene Kredityerbilligung der Banken mit einer Sonderhausse begrüßt hatte, ging es ab Montag, als die Verbilligung wirksam wurde, mit den Kursen nach unten. Offensichtlich wird bezweifelt, daß es bei dem um ein halbes auf elfeinhalb Prozent ermäßigten Basiszins bleibt, da inzwischen Großbritannien seinen Diskont erhöht hat. Die französischen Aktienkurse hatten zu Beginn dieses Monats aus technischen Gründen stärker als die ausländischen angezogen.

## Am 15. Januar 1985 starb im Alter von 85 Jahren der Gründer unserer Firma, Herr

## Andreas J. Zachariassen

Wir trauern um unseren Senior, der neben seinem erfolgreichen Schaffen uns sein großes Wissen und seine reiche Erfahrung zur Verfügung stellte. Er wurde sehr geachtet und besaß das Vertrauen seiner Geschäftsfreunde. Sein aufrechtes, bescheidenes und vorbildliches Wesen sowie seine verständnisvolle Fürsorge für die Mitarbeiter behalten wir stets in ehrendem Andenkeo.

Wir werden sein Lebenswerk in seinem Geist fortführen.

Inhaber and Mitarbeiter

der Firma Andreas J. Zachariassen Schiffahrtsgesellschaft mbH

Ferdinandstraße 36 2000 Hamburg 1

Trauerfeier am Dienstag, dem 22. Januar 1985, um 11 Uhr in der Kirche zu Hamburg-

Die anschließende Beisetzung findet im Familienkreis statt.

Statt zugedachter Blumen bitten wir die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zu bedenken. Konto Nr. 366 300 000, Dresdner Bank AG, Hamburg (BLZ 200 800 00).

## Andreas J. Zachariassen

15. 6. 1899 - 15. 1. 1985

Jürgen Zachariassen Ute Linhart geb. Zachariassen Prof. Dr. Peter Linhart Markus, Andreas und Christine Gerd Zachariassen Cornelia Zachariassen geb. Buckup Christian und Anna Hans-Werner Zachariassen

Wentzelstraße 18 2 Hamburg 60

Trauerfeier am Dienstag, dem 22. Januar 1985, um 11 Uhr in der Kirche zu Hamburg-

Die anschließende Beisetzung findet im Familienkreis statt.

Statt zugedachter Blumen bitten wir die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zu bedenken. Konto Nr. 366 300 000, Dresdner Bank AG, Hamburg (BLZ 200 800 00).

## Wir wollen nicht trauern, daß wir ihn verloren haben, sondern dastir dankbar

## Herbert Persiehl

geb. 16.12.1906

gest. 16.1.1985

1rma Persiehl, geb. Haltfter Gernot und Barbara Persiehl Gunter und Gornelia Persiehl Katharina, Philipp, Moritz Gieselher Persiehl Saskia, Carola 🚞 Alfred Kastius und Familie Kurt Klapp und Familie Grete Klapp

Oesterleystraße 70, 2000 Hamburg 55

sein, daß wir ihn gehabt haben

Trauerfeier am Mittwoch, dem 23.1.1985 um 11.00 Uhr in unserer Druckerei in Norderstedt, Schützenwall 27.

Spätere Urnenbeisetzung auf dem Familiengrab Friedhof Hamburg-Ohlsdorf. Statt zugedachter Kränze, bitten wir das Werner-Otto-Institut für Früherkennung und Behandlung behinderter Kinder in Hamburg zu bedenken. Konto bei der Hamburgischen Landesbank Konto 720904 (BLZ 200 500 00) Von Beileidsbesuchen bitten wir Abstand zu nehmen.

Wir trauern um unseren sehr verehrten Seniorchef

### Herbert Persiehl

Über fünf Jahrzehnte hat er als Inhaber die Firma H. O. Persiehl geleitet und dabei zu außergewöhnlichem Erfolg geführt.

Der Verstorbene war eine starke Persönlichkeit verbunden mit unternehmerischem Weitblick und hohem Sinn und Gefühl für die Verpflichtung gegenüber seinen Mitarbeitern. Dabei verstand er es stets, die lebendige Tradition des in der fünften Generation geführten Betriebes zu bewahren und

Seine Lebensfreude und seine menschliche Art sind für uns unvergeßlich.

Inhaber, Betriebsrat und Mitarbeiter der Firma

H.O. PERSIEHL

Schützenwall 27-29, 2000 Norderstedt

Trauerfeier am Mittwoch, dem 23. 1. 1985 um 11.00 Uhr in unserer Druckerei in Norderstedt, Schützenwall 27.

Spätere Urnenbeisetzung auf dem Familiengrab Friedhof Hamburg-Ohlsdorf. Statt zugedachter Kränze, bitten wir das Werner-Otto-Institut für Früherkennung und Behandlung behinderter Kinder in Hamburg zu bedenken. Konto bei der Hamburgischen Landesbank Konto 720904 (BLZ 200 500 00)

## Wirtschafts-**Orientierung!**

LUDWIG ERHARD:

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe -ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen:

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Onentierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik",

Heft 21 der "Onentierungen" befaßt sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen technischer Fortschritte und der Industriepolitik, behandelt die Themen "Gemeinwohl" und "Klassenkampf", enthält Beiträge zum zeitgerechten Handeln in Wirtschaft und Politik, Aufsätze über die Umwelt-, die Sozial-, die Wohnungspolitik, über die geplante Steuerreform und die Novellierung des Ladenschlußgesetzes sowie Berichte über die Wirtschaftsordnung in Argentinien und eine wissenschaftliche Tagung zum Thema "Ludwig Erhard und seine Politik".

Möchten Sie "Onentierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der

Ludwig-Erhard-Stiftung werden? Schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8. 5300 Bonn 1.



Verhan hangen map Freitag, 18. Januar 1985 - Nr. 15 - DIE WELT

BRAUEREI FELDSCHLÖSSCHEN / Absatz gestiegen

## "Exzellentes Ergebnis"

Eine überaus günstige Entwicklung verzeichnete die zur Holsten-Gruppe gehörende Brauerei Feldschlößchen AG, Braunschweig, im Geschäftsjahr 1983/84 (30.9.). Während die deutschen Brauereien insgesamt einen Ausstoßrückgang von 3,1 Prozent hinnehmen mußten, ergab sich für Feldschlößchen eine Steigerung des Bierabsatzes um 7,3 Prozent auf über 800 000 Hektoliter (hl), Neben der eigenen Hauptsorte trugen auch die als Handelsware geführten Holsten-Marken zum Wachstum bei.

Wegen der im Berichtsjahr noch nicht vorhandenen zusätzlichen Herstellkapazitäten ergab sich nach den Worten von Vorstandsmitglied Klaus Schuberth allerdings bei den Lieferungen an die Holsten-Gruppe ein Rückgang um rund ein Drittel auf 168 000 (288 000) hl. Durch diese Strukturveränderung verringerte sich der gesamte Bierausstoß der Brauerei um 3,9 Prozent auf 0,97 (gut 1) Mill. hl. Gleichzeitig ging der Ausstoß der alkoholfreien Getränke um 14.9 Prozent auf 88 700 hl zurück.

Im Rahmen dieser Entwicklung verringerte sich der Umsatz auf 140 (147) Mill. DM. Der wiederum guten Ertragslage indes tat dies kein Abbruch. Holsten-Vorstandschef Klaus

D. SCHMIDT, Brannschweig Asche spricht denn auch von einem "exzellenten Ergebnis". Der im Rahmen des Organschaftsvertrags abgeführte Gewinn nach Steuern erhöhte sich auf 0,73 (0,69) Mill. DM. Die au-Benstehenden Aktionäre erhalten die garantierte Mindestdividende (elf Zehntel der Holsten-Dividende); das bedeutet nominal 66 DM je 500-DM-Aktie oder 13,2 Prozent. Im Vorjahr waren noch 15,4 Prozent ausgeschüttet worden. Den Cash flow beziffert Finanzvorstand Theodor Backhaus auf 11,4 (13) Mill. DM.

> Fortgesetzt wurde im Berichtsjahr die "vorsichtige Bilanzierung". So wurden die Zonenrandsonderabschreibungen mit 3 Mill. DM wieder in voller Höhe genutzt und für die steigenden Risiken im Gastronomiegeschäft entsprechende Vorsorge getroffen. Kaum verändert haben sich Bilanzstruktur und Liquidität Die Zugänge zum Sachanlagevermögen (gut 10 Mill. DM) wurden voll durch Abschreibungen finanziert.

Zuversichtlich beurteilt Schubert die Aussichten im laufenden Jahr. Im ersten Quartal konnte der Absatz bereits wieder um 5 Prozent gesteigert werden. Für das laufende Geschäftsiahr rechnet Feldschlößchen zumindest mit einem Ergebnis in Vorjahres-

GRUNDIG / Personalabbau noch nicht fixiert

## Keinesfalls 30 Prozent

JOACHIM WEBER, Frankfurt Die Grundig AG, Fürth, will nicht ihre Gesamtbelegschaft von rund 24 000 Mitarbeitern um 25 bis 30 Prozent reduzieren. Anderslautende Nachrichten werden von einem Sprecher entschieden dementiert. Richtig sei, daß die Umstrukturierung, vom Vorstandsvorsitzenden Hermanus Koning in einer Pressekonferenz Mitte Dezember angekündigt, jetzt tatsachlich anlaufe, und daß es dabei in einzelnen Bereich zu Reduzierungen um bis zu 30 Prozent kommen könne.

Dieser Satz sei aber keineswegs als Durchschnittsquote anzusehen. Zudem sehe es derzeit so aus, als würden die ausländischen Werke, in denen rund ein Drittel der Konzernbelegschaft arbeitet, stärker betroffen als die Inlandsstandorte, Grundsätzlich seien die Personalmaßnahmen mit dem Betriebsrat besprochen. Der Umfang des Abbaus stehe aber noch

Die Strukturbereinigung, für die

Koning mindestens 250 Millionen Mark Kosten angesetzt hat, soll das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahrs 1986/87 (31.3.) wieder aus den roten Zahlen herausführen. Im vergangenen Jahr 1983/84 hatte Grundig einen Verlust von 286 Mill. DM ausgewiesen, der in diesem Jahr um rund 100 Mill. DM unterboten werden soll. Die grobe Marschrichtung der Strukturmaßnahmen ist bereits absehbar. Das Team des Holländers Koning, der sich als Feuerwehrmann im Philips-Konzern schon bewährt hat, hatte Überkapazitäten in einigen Bereichen und zu hohe Gemeinkosten diagnostiziert.

THYSSEN HANDELSUNION / Höchster Umsatz und zweitbester Gewinn – Auch 1984/85 betont zuversichtlich

مكذامنهالوصل

## Erfolgreicher Vormarsch auf die Auslandsmärkte

steigern soll.

Um fast 3 Mrd. DM oder ein Fünftel hat die Thyssen Handelsunion AG, Düsseldorf, 1983/84 (30. 9.) ihren Weltumsatz gesteigert. Um fast ein Drittel wuchs dabei weltweit der Gewinn vor Körperschaftssteuer auf 105 Mill. DM Als höchsten Umsatz und als zweitbesten Gewinn kommentiert Vorstandsprecher Fritz Wälter diese Ergebnisse im Rückblick auf drei Nachkriegs-Jahrzehnte dieses großen Handelsund Dienstleistungsbereichs des

Thyssenkonzerns. Die entscheidende Ursache für das Wachstum von Umsatz und Ertrag hebt er mit Bedacht im gleichen Atemzug hervor: Thyssens Organtochter Handelsunion, einst faktisch und vor allem Absatzinstrument für die Stahlprodukte des bei aller Diversifikation auch heute noch größten privatwirschaftlichen Stahlerzeugers in Europa, hat sich durch doppelgleisigen Vormarsch in neue Produktfelder und in Auslandsmärkte inzwischen zu einem Gebilde gemausert, das nur noch ein Drittel seines Weltumsatzes (in Verkauf und Einkauf) mit anderen Thyssen-Werken abwik-

Und nicht nur das. Der auf Auslandsmärkten und da zumal auf dem großen US-Markt erzielte Umsatzan-

#### Umsatzeinbußen für den Kaufhof

Der Kaufhof-Konzern, Köln, mußte im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang um 1,7 Prozent auf 8,426 Mrd. DM hinnehmen. Die Unternehmensleitung begründet dies in einem ersten Überblick mit einer "nachhaltigen Kaufzurückhaltung infolge der langen Arbeitskämpfe in der Druckund Metallindustrie".

Die Kaufhof AG habe Umsatzein bußen von 2,9 (flächenbereinigt 2,6) Prozent erlitten, heißt es weiter. Für die Kaufhalle ergab sich ein Minus von 3,8 (flächenbereinigt plus 0,2 Prozent) und für die Mauricius Moden ein Plus von 19,6 (flächenbereinigt minus 11,3) Prozent. Gut abgeschnitten haben ITS-Reisen mit einem Zuwachs von 4,1 Prozent und das Großversandhaus Friedrich Wenz, das mit 496 Mill. DM fünf Prozent mehr erlömal so hoch wie noch vor einem Jahrzehnt. Ohne diesen Marsch über die Landesgrenzen hätte man auch den "zweitbesten" Jahresgewinn nicht erzielen können, - lag doch der beste in längst vergangenen und nie wiederkehrenden Boomzeiten des Stahlge-

Eher nebensächlich ist dabei nach Ansicht des Handelsunion-Vorstands zu werten, daß die Organmutter Thyssen AG aus 1983/84 nur eine fast halbierte Gewinnabführung erhält, die auch nebst Gewinnanteilen Konzern-Mitbeteiligter an Handelsunion-Töchtern bei der Konzern-Obergesellschaft nur noch 34 (52) Mill. DM beträgt. Denn "Konsolidierungskurs". wie ihn die Obergesellschaft ihren 220 000 Aktionären für 1983/84 mit nochmaligem Dividendenausfall trotz Gewinn angekündigt hat, betreibt auch Thyssens blühende Handelstochter. In zweistelliger Millionenhöhe deutet ihr Vorstand an habe man den eigenen Auslandstöchtern Gewinne zwecks weiterer

Expansionsfinanzierung belassen. Da lauert noch viel Wachstum. Zur weiteren Internationalisierung ihrer mit 30 Sparten weltweit betriebenen Geschäfte hat die Handelsunion 1983/84 vor allem zwei wichtige Neugründungs-Signale gesetzt. Erstens wurde zum Ausbau des Südamerika-Geschäfts (knapp 1 Mrd. DM Umsatz) die Thyssen Sudamerica N.V., Curaçao (Aktivitätszentrale in Rio de Janeiro), gegründet. Zweitens wurde als zweite große US-Tochter die "Habag GmbH. Düsseldorf/New York\* gestartet, die schon in ihrem Geburtsjahr im internationalen Stahlhandelsgeschäft knapp 0,4 Mill t handelte und dies 1984/85 um zwei Drittel

Im Walzstahl/Röhrengeschäft, wo die Handelsunion neben Klöckner & Co. Europas größter Händler ist, wurden im Berichtsjahr 7,5 (5,6) Mill t abgesetzt, davon zwei (2,2) im Inland, 3.1 (2.2) mit deutschem Export und schon 2,4 (1,2) Mill tim internationalen Stahl-Tradinggeschäft". Bei letzterem zumal liegen nach Ansicht dieses Stahlhändlers die Wachstumschancen der Zukunft, mit Lieferanten aus Südamerika/Fernost und Käufern "in Märkten, wo europäischer Stahl aus Konkurrenzgründen nicht absetzbar ist".

Tolerabel auch für Wachstumschancen scheint unter solchem Aspekt die Auskunft des Vorstands. daß in Produktverkauf und Materialeinkauf (Schrott, Koks, Energie, Legierungsmetall) zwei Drittel vom

Schicksal der Stahlindustrie verbunden seien. Deren Aussichten sieht der Vorstand, auch für die deutschen Werke, 1984/85 eher etwas besser als schon im Berichtsjahr. Einen Knick nach unten im "sehr zufriedenstellend" bleibenden Handelsunion-Weltumsatz erwartet er zumal aus dem Anlagengeschäft (Thyssen Rheinstahl Technik) mit wohl nur noch 1 Mrd. DM Umsatz und Aussicht auf weitere zwei bis drei Hungerjahre. Per Saldo konstant werde man jedoch die gesamte Belegschaft halten. In 1983/84 wurde sie nur durch (gewinnträchtigen) Verkauf der Oberhausener VA-Lebensmittel-Filialkette (160 Mill. DM Umatz mit Verlust)

| Dyssen Handelsunion    | 1981/84 | ±9     |
|------------------------|---------|--------|
| Weltumestz (MIII.DM)1) | 16 968  | + 19.0 |
| Auslandsanteil (%)     | 56      | (52    |
| day. Stahkinion        | 2328    | + 37.  |
| Schulte                | 3846    | + 1    |
| Brennkraft             | 2924    | - 2    |
| Anlagen                | 1497    | - 22,  |
| Beschäftigte ')        | 11 696  | - 6,4  |
| Gesamtinvestitionen    | 52      | - 29,  |
| Cash flow 2)           | 106     | - 7.   |
| Welt-Gewinn v.Stevern  | 105     | +31,   |
| Jahresüberschuß *)     | 41      | - 17,  |
| Gewinnabführung        | 20      | - 48,  |

Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in Entwick-lungsländern (DEG). Beide Unternehmen haben übrigens in ihren Bilanzen bereits Risikovorsorge für das weitaus teurer als geplant gewordene Projekt getroffen. Als die Beteiligung allem an eine Sicherung der deuttrat, das aber erst in der zweiten Aus-

Ziel der jetzt laufenden Gespräche st eine zeitliche Streckung des Projekts. Den Beteiligten sind nämlich die Kosten davongelaufen: Die unerwartet hohen Investitionskosten haben die deutschen Beteiligten dabei besonders belastet, da der Dollarkurs gleichzeitig unerwartete Höben erreichte und der Goldpreis fiel. Die geplante Rendite bringt Ok Tedi also vorerst nicht. Vor diesem Hintergrund ist der Wunsch nach einer weiteren Streckung des Ausbaus zu sehen, die Regierung von Papua Neuguinea möchte dagegen das für sie gewinnbringende Projekt möglichst

## HEIMBS & SOHN/ Im stagnierenden Kaffee-Markt gewachsen - Gute Rendite

## Einen Stammplatz in den Cafés erreicht

Als Spezialist am heißumkümpften Kaffee-Markt hat sich der mittelständische Röster Heimbs & Sohn GmbH & Co KG, Braunschweig, auch 1984 behauptet. Nach Angaben von Ernst Heimbs, der zusammen mit zwei weiteren Brüdern und zwei Schwestern das Kommanditkspital von 3,5 Mill. DM hält, ist der Umsatz im Berichtsjahr nominal um 10,5 Prozent auf knapp 50 Mill, DM gewachsen. Real habe das Phus 6,4 Prozent betragen. Diese Zuwachsrate wird nach Angaben von Heimbs auch 1985 angepeilt. Zur Ertragslage heißt es, daß das Unternehmen finanziell gut ausgestattet sei und eine für den Kaffee-Markt

Das 1880 als Kaffeespezialgeschäft in Braunschweig gegründete Unter-nehmen setzt heute Röstkaffee bun-

gute Rendite erziele.

desweit vor allem in der gehobenen Gastronomie ab. Vom Absatz gehen nur 7 Prozent über den Ladentisch in erster Linie in Konditoreien. Wichtigste Heimbs-Kunden sind Cafés, Hotels und mit Einschränkungen die Restaurants. In der Belieferung von Cafés reklamiert Heimbs einen Marktanteil von 20 Prozent, bei Hotels von 7 Prozent für sich.

Am Gastronomie-Markt, der auf etwa zehn Prozent des gesamten Kaffee-Markts geschätzt wird und somit ein Volumen von rund 800 Mill. DM erreicht, dürfte Heimbs aber nur mit fünf Prozent beteiligt sein. Diesen geringen Anteil führt man darauf zurück, daß man sich an dem Massengeschäft mit Großküchen nicht beteilige. Das Heimbs-Sortiment ist preislich auf der Höchststufe angesiedelt.

Mengenmäßig setzt Heimbs im

Jahr rund 15 000 Tonnen Röstkaffee ab. Gut ein Fünftel des Umsatzes wikkelt Heimbs mit einem Beiprogramm ab, das Tee, Sahne, Portionszucker, Konfiture sowie Kaffeemaschinen und neuerdings auch alkoholische Convenience-Produkte umfaßt.

Neben dem seit Jahren zum Programm gehörenden Irish Coffee ist im November vergangenen Jahres der Vertrieb der Spezialität "Mozart Liqueur" aufgenommen worden. Diese Marke wird in Österreich von einer Tochtergesellschaft, der H. C. König GmbH, Salzburg, hergestellt und erzielt nach Angaben der Firma einen Absatz von rund einer Mill. Flaschen pro Jahr. Heimbs wird den Vertrieb des Likörs exklusiv in Cafés und Konditoreien übernehmen, während die Steinhagener König-Gruppe die Spirituose international vertreibt.

## **chafts** k mit

itierung

ie Exporten

"Das tangt ja gut an", sagte ich, "auf

einen Schlag drei neue Pan Am

Nonstop-Flüge in die Staaten." Lesen

Sie, warum.

Ab 28, April: Frankfurt-Washington,

Frankfurt-Los Angeles, Hamburg-New York.

3 Pan Am Nonstop-Flüge, die es bisher noch nicht gab: Täglich können Sie mit der 747 nonstop von Frankfurt nach Washington fliegen. Mit Weiterflug nach Miami. Oder von Frankfurt nach Los Angeles. Mit Weiterfing nach San Francisco. Und schließlich - auch das ist eine Premiere - nonstop

von Hamburg nach New York! Und dann weiter nach Chicago und Minneapolis. Mehr über Pan Am Flüge in die Staaten, Flugzeiten usw. erfahren Sie unter der Btx-Nr. \*20075#, bei Ihrem Pan Am - Vertragsreisebűro oder von Pan Am direkt.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



OK TEDI

## Wird Goldmine geschlossen?

INGE ADHAM, Frankfurt

Mit "Ruhe" warten die deutschen Beteiligten auf den Ausgang der laufenden Gespräche um die Zukunft des großen Gold- und Kupfer-Bergbauprojekts Ok Tedi in Papua Neuguinea. Auch Zeitungsberichte aus Australien, wonach die mit 20 Prozent beteiligte Regierung von Papua-Neuguinea angedroht habe, das seit Frühsommer 1984 Gold produzierende Bergwerk zu schließen und die Abbaulizenzen an andere Unternehmen zu vergeben, falls man den Regierungsvorstellungen nicht folge, sind für die deutschen Beteiligten vorerst kein Grund zur Aufregung. Derartige Meldungen werden eher als Versuch der Regierung gesehen, Druck bei den gegenwärtigen Verhandlungen zu machen.

An dem Bergbauprojekt, für das bisher 1,2 Mrd, Dollar aufgewendet worden sind - eine halbe Milliarde mehr als geplant - sind die Metallgesellschaft AG und die Degussa direkt oder indirekt mit jeweils 7.5 Prozent beteiligt, fünf Prozent hält die

Weitere Wirtschaftsnachrichten auf der Seite 13

eingegangen wurde, dachte man vor schen Versorgung mit Kupferkonzenbauphase gewonnen werden kann.

rascb verwirklicht sehen.

injondszertifikata

 $\mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \mathcal{L}_{\mathcal{L}}$ 

#### Auslandskäufe ließen Kurse steigen Unsicherheit über Zentralbankratssitzung wurde überdeckt Fortlaufende Notierungen und Umsätze 16.1. 17.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. 18.1. Aktien-Umsätze 12.141 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12.143 12 AAR-APNIV J. 1 Additionals Devariance Concentre Obstracts Delography Despoil Devariance Devarianc Déveldent Afford Veta Dispusar Gurines Hombornér Hausel ICB Prisipa Komm Solomander Strabog Freetbart Allora Veta Bellora Millora Veta Bellora Veta Bellora Veta Bellora Veta Bellora Rockenton Allora Rockenton Ro 100-35-52-151 18206-35-7-25 18206-35-7-25 18206-35-7-25 1820-4-334 337,5-8-7-34 137,5-8-15-15 127,5-3-7-5-3 127,5-3-7-5-3 127,5-3-7-5-3 127,5-3-7-5-3 128,6-4-35-7-3 18806-3-6-406 186-4-3-7-3 1880-3-5-4-4 143,88-4-3-4 143,88-4-3-5 188-4-3-5-3 188-4-3-5-3 188-4-3-5-3 188-4-3-3 188-18-15-15 187-5-3-5-3 188-4-3-3 188-18-15-15 187-5-3-3 188-4-3-3 188-18-15-15 187-5-3-3 188-4-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-18-3-3 188-3-3-3-3 188-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3-3 172-3-3-3 172-3-3-3 172-3-3-3 172-3-3-3 172-3-3 172-3-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 172-3-3 17 56351 14767 814 441 2267 82487 23579 23587 23587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 22587 DW. – Zunächst hielten sich die deutsche Bankenkundschaft und der Berufsbandel zurück, weil starke Verunsicherung über eventuelle Zentrolbankratsbeschlüsse vorherrschte. Das Bild änderte sich als zur Mitte der Börsenzeit ausländische Käufer mit großen Aufträgen ka-104-65-456 1823-13-72-35 197-45-15-43 323-8-76 340-415-56 3503-85-77-5-44 1495-77-17-725 1725-256 375-53-482-397.5 173-32-33 217-76 163-18-53-46 379-5-10 182,5-7-5-4 182,5-7-5-4 182,5-7-5-4 182,5-5-4-5 281-81-79-5-40 274-46 275-4-46 275-4-46 275-4-5-6 275-4-4-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-5-6 275-4-6 275-4-6 275-4-6 275-4-6 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 275-4 194.5G 132.3 172.3 172.5 337.5G 337.1 171.6 177.2 421.5 398.6 192.3 218.6 398.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183.6 183. 1047-4-2-6 1047-3-4 1047-3-4 1047-3-4 104-3-4 104-3-4 104-3-4 104-3-5 104-3-4 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-1 104-3-3-1 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 104-3-3-3 105-30-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 105-3-3 1 4194 5736 673 5419 716 605 6315 5303 102 Düsseldorf: Audi NSU zogen um 10 DM an, Conc. Chemie verbezserten sich um 5 DM und Keramg 11 stiegen um 7 DM an. Hagen Batterie verminderten sich um 4 DM 12 und Kochs Adler um 5 DM. Prankfurt: Grünzweig und 13 DM, MAB wurden um 20 DM höher 14 DM, MAB wurden um 20 DM höher 15 taxiert und Steigenberger ver16 zeichneten ein Minus von 100 DM. MAN Roland sanken um 15 DM. VGT dagegen konnten sich um 8 DM verbessern. Hamburg: HEW lagen mit 89,90 DM und NWK-Vz. mit 171 DM unverändert. Zu gut behaupteten Kursen verkehrten Phoenix Gummi mit 116,50 DM plus 0,30 DM und Berener Vulkan mit 67 DM plus 1 DM. Beiersdorf wurden mit 433 DM plus 2 DM bezahlt. Minchen: Aigner konnten sich um 3 DM verbessern und Audi AG stiegen um 5 DM auf 415 DM. Erius 17.1. 16.1. WELT-Aktienindex: 166,5 (166,2) WELT-Umsotxindex: 3290 (3416) Die Siemens-Aktie – Star bei den Auslandsfavoriten – zog zeitweise um 2,50 DM an AEG wurden bis um etwa 2,50 DM mitgezogen. Von Informationsdiensteo empfohlen, fanden Nixdorf bis acht DM über Vortag Käufer, weil die Gewinnmitnahmen nach Ende der steuerlicheo Sperrfrist für die Erstkäufer offensichtlich ausgelaufen sind. Dagegen mußten PKI Federn lassen. Von den Großbanken, die bis um 2,50 DM anzogen, überschritten deutsche wieder die 400-DM-Marke. Freundlicher auch die unbeweglicheren Farbennachfolger, die vorübergehend bis zwei DM gewannen. Auf freundlichem Niveau schwankend Schering. Unter den Autowerten ragten Dalmier-Benz mit einem Anstieg um neun DM heraus. Nach ben teodierten auch Stahlwerte, von denen Hoesch um mehr als drei DM auf 102 stiegen. 18475 (19529) 1815 (2535) 1815 (2535) 1817 (1951) 420 (2056) 1977 (994) 611 (1789) 5540 (4904) 3540 (4904) 3540 (4904) 3540 (5550) 1845 (5665) 357 (5680) 357 (5680) 357 (5680) 357 (5680) 357 (5680) 358 (7078) 359 (7078) 350 (7078) 350 (7078) 185 280 240 225,5 256 745 256 184 165 165 165 1012G 252,5 171,5 178,8 473 Metaliges Naciori Porsche Preussag RWE St. RWE St. Schering Simpson Thyssen Veto Vew VW VW VW Royal D.\*\* Ruyal D.\*\* Kurswert in 244-35-25-32 232-3-25-3 1706-71-70-716 1688-9-85-76 455-8-3-76 172-3-3-5-1 172-3-3-5-1 172-3-3-5-1 172-3-3-5-1 184-4-5-76 2866 33 21840 19780 1821 46702 187377 23574 2 129 19220 8550 6757 5384 341 270-2 26975 8346 402 33487 1785 165 17. L. 140 1039 564 255 20 589 1648 3673 10 180 177,2 123,5 203,7 50,4 158 irei DM auf 102 stiegen Ungeregelt.Freiverkehr Inland Delme 4 Dinkstocker 8,5 Dol.-Basot \*10 Donst. Mosch. \*5 Drogenw. Vz. 7 dgl. Gen. 7 Bisb. Br. 10 + 1,5 Esen. u. Hött. \*1 Esen. u. Hött. \*1 Esen. u. Hött. \*1 Esen. u. Gerus Germ. A.G \*2,5 Germ. B.W ger. \*3,4 Geruschwitz \*4 Geruschwitz \*4 Geruschwitz \*4 Hog. Getr. 0 dgl. Vz. 2 Hopog-Lloyd B niboth. Wolters \*1,4 Hopmachoch 0 menn 4 | 154.5 | 156.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 | 166.5 134 5307 197 144,5 152,5 45058 240G 99 547 216 1255G 440Gra 490Gra 148 1252 11305G 598 8808 6701-6 3006 1200 1405 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 1408 1500 140 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 110764 11076 8 Hohrer \*6 H Holsten-Br. 6+1 F Holsten-Br. 6+1 F Holsten-Br. 10-1 D Horten 6 8 Hw. Koyser \*12 D Hussel 8 D Hute Heg. 0 M Hutschenr. 9 H Hypo Hog. 12,3 D IKE 7,5 S MKA 0 M Jean-Amper 6,5+1 D leenbeck 4,75 H 3acabean \*0 H Jute Bremen 4 225.5 225.6 225.6 227.7 257.7 257.7 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 259.2 D V, Dt. Niccoel "0 D VEW 6 0 Ver, Fitz "0 FVGT 5 H V, Kammgs. 0 H V, Kursstan. 2.5 D V, Bitmpus "0 D V, Saidonew, St. 0 H V, Warrist. 0 H Warrist. M En. Obserfr. 4,5 M En. Ostat. 5-1 H Biftrogt 0 O Engalmand 7 D Enisa 6,67 M Eriva 12,5 M Enste Kulmb. 9 S estat 10 S estat 10 D Farth. Liqu. RM (F Filocopies 8 D Ford 179,36 O Ford 179,37 O Ford 1 2708 234 44 210G 2006 335 335 1300 1136 280 7,28 9007 235G 4005G 4005G 4005G 111 157 | Hn Bled, d. H. "14 | Hnd Bled, d. H. "14 | Hnd Blnd, Bl. A. "9 | H dight Bl. A. "15 | H Bloweried, 3.5 | Self-self, 10.5 | Self-self, 10.5 | H Schelen, "5.1 | D Scheing 10.5 | D Scheing 10.5 | D Scheing 10.5 | D Scheing 4 | D Scheing 4 | D Scheing 5 | D Scheing 5 | H Self-self, "14 | H Self-self, "14 | H Self-self, "14 | H Self-self, "15 | H Self-self, "14 | H Self-self, "15 | H Self-self, "16 | H P & B \* 6 | F Self-self, "17 | H Stoman Nept. "19 | H Self-self, "19 | D Scheing 7 | D Thyssen 10 | D Thysen 10 | D Thyssen 10 | D Thysen 10 | D Morreit, Vers. 8 Morreit, Vers. 8 Morreit Vers. 9 Morreit Vers. 16 Morreit Vers. 17 Morreit 4 Breitenh.—C. 79 4 Br. Strobb. C. 19 4 Br. Strobb. G. 19 5 R. Walson G. 19 5 R. Walson G. 19 5 R. Walson G. 19 6 R. Wal #907G 9500 #800G #800G #800G #800G \$400G \$ A A Abpenti, 14% Aligueng "16\*1 Alte Leipziger 6 "-7 digi 50% NA"5 8CT Computer Berl, AG Ind."4 8et, Leben 9 8etenand "35 8bb, Institut 6 Bilris, Kritaris 10 Docks, Idunoh, Deare Loss 2 0 Dos, Hones 5,55 Gerling "-50 digi NA 5 digi Vz. 5 Germ, Lahm 0 Grossm, "13 Harriya Disea," 1 Harriya Disea, H Juse Bremen 4 D Kobelmestol 2.5 D Kode-Cheesite 2.5 D Kode-Cheesite 2.5 D Kondact 7 D Konstact 7 D Konstact 7 D Konstact 7 D Komplendi 3.5 D Kertang 0 F KS84 F dqi, V2.5 Hn KW5 6 D Kidos 8 D Kidos 8 D Kidos 8 Kolta 6.5 Konda 6.5 Kr. Belind. 6.5 S Kotta 6.5 Kr. Okolen 13 D Kromach. 7 M Kr. Mothel 13 D Kromach. 7 M Kr. Mothel 13 D Kromach. 7 D Kidos 10 H Kijakir. 8 D Kilppenb. 10 F Kupblosbarg 16 F Kupblostar 11 F Kupblosbarg 16 F Kupblostar 11 F Lohmgever 10 F Homachoch 0 F Kotz Warte 0 F Kotz Warte 0 F Konecide 4 M Knür-Mech. 5 F Koepp 35 M Krve. Hoog 17 K Kühnou 19 I Kuhnou 19 I K 15060 1M 70,2 131,5 245G 165 2456G 1206 4008 143 156,8 12008 98G 121,5 174,9 Sarona V. 5,75 Schdet \*0 Schwab 6 SM Software 0 1 Tewidata 0 210G 310G 189 45bGr 43 570G Freiverkehr 1372 501 143,5 5206 4256 2176 4308 112,5 405 214 57078 48506 1136 88 57006 57006 57006 57006 57006 F Akcepte Gen. --7,83 M Autonie 10 F Bod. Solssch, -0 Br Bicv. Bramen 5 D Bw. Gronota --12 H Bon-V. Hitg. -2,54 H Behrens J. F. O B Bergmann 7 B Bed. B. Bet. S Br. Chas 5 Hilb. Fetelschi --77 F Br. Moninger 0 Hilb Brachen, M. O Br Brom. H. Es --9 D Boboock ISSH --9 Br. Char. Service 1 Br. Ben. H. Es --9 D Boboock ISSH --9 Br. Char. Service 1 Br. Char. Service 1 Br. Ben. H. Es --9 D Boboock ISSH --9 Br. Char. Service 1 Br. C 2000 Global Nat \*\*0 11,45 11,5 11,5 11,5 1.0. Financial \*\*0 2,236 2,25 1m, Propert Int. Ucc \*\*0 1,02 1,04 62018 1010G 2000T 435G 585 5507 510T 1425G 212 Ggl. N Thescourser; 63,33 61,79 62,81 Thescourser; 157,72 134,36 134,24 Tonstaction; 27,75 24,92 24,01 Unitarious 21,40 20,32 20,34 Unitarious 76,80 72,34 20,32 20,34 Unitarious 76,80 72,34 27,75 Unitarious 76,80 72,34 27,75 Unitarious 76,80 72,34 20,41 Unitarious 76,80 72,34 20,41 Unitarious 76,80 72,34 20,41 Unitarious 76,80 72,34 20,41 Unitarious 76,90 76,90 76,90 76,90 Université fit,-f Université fit 102,75 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 100,507 18 Cheat, Brotch, 7+1 17.75 dgl. 76 5.25 dgl. 78 5.25 dgl. 79 5.25 dgl. 79 7.185 dgl. 80 9.75 dgl. 80 9.75 dgl. 81 9.75 dgl. 82 7.25 dgl. 82 6.75 Neppon St. 78 6.75 Neppon St. 79 7.75 Norsed 70 1 Norsed Ggl 76 7 dgl. 77 7 Neppon St. 78 8.6 dgl. 82 9.75 Neppon St. 88 8.6 dgl. 82 9.75 Neppon St. 88 8.6 dgl. 82 9.75 Neppon St. 88 8.75 Neppon St. 88 8.7 104,50 102,25 111,50 115G 111,50 110,25 109 112G 106,75G 100,25G 7,75 bengus Nat. Pask.15 4,75 Bencloys Ov. 79 97,20 4,75 Bencloys Ov. 79 97,20 4,75 dq. 83 172,5 benclor 1rov, 04 17,25 Benchoun 02 110,50 Beg. Fances 81, 81 11 dq. 81 10,50 Beg. Fances 81, 81 11 dq. 81 10,50 Beg. Fances 81, 81 10,62 4,75 Bengun 72 10,65 11,75 dq. 18 10,65 11,75 dq. 18 10,65 11,75 dq. 18 10,65 11,75 dq. 18 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 94,70 104,75 104,75 104,75 104,75 102,50 103,25 103,25 104,75 102,50 104,75 102,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105,50 105 97,25 96,60 104,75G 100T 100,50T 100,50T 100,50 102,50 100,55 100,55 100,55 99,75G 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100,55 100 97.40 94.4050 104.756 1007 99.50 101.007 98.15 -27.9, 104 108.756 100.756 100.756 107.69 99.256 107.69 99.256 107.69 109.256 109.05 109.05 109.05 109.05 109.05 17 1, 102.50 102.508 102.50 102.508 102.60 103.508 102.60 101.10 104.50 104.507 199.507 102.50 105 107.73 105.756 103.73 105.756 103.73 105.756 103.73 105.756 103.73 105.756 103.73 105.756 107.73 107.75 108.55 107.90 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 10 Austro-Inv Convert Fund A Convert Fund B Eurinest Eurunion Formular Sel. GT Inv, Fund Interspor Jopan Sel. Unico 101.50 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 101.25 10 102.251 7.25 dgl. 82 100.35 100.25 10.25 dgl. 72 100.25 10.25 dgl. 73 100.25 dgl. weet Fund B 83,98 81,40 81,00 mest mest 82,50 81,40 76,80 76,80 mest 145,37 133,98 133 melon 5al. 99,44 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,24 89,2 188G 100.10 104.15 101.25 edg. 0 101.25 edg. 19.7.5 Ardel og Seripdat 81, 459 Argentrishen 70 8.50 dogl, 78 li 7.50 dogl, 79 li 7.50 dogl, 79 li 7.50 dogl, 79 li 7.50 dogl, 80 li 7.50 dogl, 81 li 7.50 dogl, 81 li 7.50 dogl, 82 li 7.50 dogl, 83 li 7.50 dogl, 83 li 7.50 dogl, 83 li 7.50 dogl, 83 li 7.50 dogl, 84 li 7.50 Austor 75 li 7.50 dogl, 81 li 7.50 Austor 75 li 7.50 dogl, 82 li 7.50 dogl, 83 li 7.50 dogl, 84 li 7.50 Austor 75 li 7.50 dogl, 87 li 7.50 dogl, 80 li Commerce Consider CSS-Bonds sir CSS-Bonds sir CSS-Int. sir. Dreyfux lint, \$" Dreyfux lint, \$" Dreyfux lint, \$" Dreyfux lint, \$" Dreyfux lintercont, \$" Founders Woler sir. Founders Growth 5" Founders Growth 5" Founders Mutual 5" Goldenkees sir. Interruder sir. Jopan Porticila sir. Kemper Growth 5" Normistreet \$" Normistreet \$" Pocific Value sir. Phomeer Growth 5" NY Venture 3" Normistreet \$" Founder Found 5" dgl. If \$" Schwisterottlen sir. Sict-lint. Sict. Als. sir. Swissinareds. N.S. sir. Swissinareds. 1961 sir. Swissinareds. 1962 s 97.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 107.50 102.50 | 102.50 | 100.256 | 101 | 105.55 | 104 | 105.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 104.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 105.25 | 98.75 98.75 72.72 17.72 17.72 17.75 13.476 31.413 4.40 4.63 4.77.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.640 177.90 176.650 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176.670 176 77,806G 97,75 97,25 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,75 97,7 7,25 Minute, Heavy 85 7,25 Minute Lines 87 7,25 Min 176.80 85.50 850.75 12,79 8,17 171,75 252,50 22,66 14,97 351,75 1620,008 2670,00 1345,00 787,50 11,61 10,49 05,75 110,35 Vortags Kurs (alle Kursangaben ohne Ge-wahr für Übermithungssehler) | Singer | St. 25 | St. 26 | St. 26 | St. 26 | St. 26 | St. 27 | S Hirom Wicitier Res. Hudson Boy Ming.So. Hudson Tokio Zürich Madrid 16. 1. 16. 1. 22 214 257 708 199 519 132 132 132 134 597 198 532 404 7.37 403 434 238 1170 205 781,5 Amsterdam Ausland 16.1. 15.1. Free St. Geokrid & General Electric Guinness Howker Siddeley ICI tel. Intperiol Group Lloyds Bonk Lorrio Maris & Opencer Midland Bonk Not. Westminster Plessey Redits & Colman Bo Timo-Zinc Russenburg Plot. \$ Shell Tress. Thorn Emil TI Group Undiever Victors Woodworth **Paris** 22,12 210 231 421 756 01 193 519 161 1111 337 592 200 523 543 228 1180 258 1180 258 1180 258 \$9.25 \$5,175 \$1,175 \$4,27 \$1,125 \$4,27 \$1,125 \$4,27 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 \$1,125 59 55,50 80,875 42 26,875 76,375 41,75 27,125 37,575 21,50 125,675 10 125,675 10 125,675 10 175,675 17. 1. | 16. 1. 17. 1. 17. 1. 16.1. 17. 1. 16.1 Bonco de Bilbao Benco Central Banco Esp. Crea Banco Hep. An. Banco Hep. An. Banco Hep. An. Banco de Viscoya Drogodos B Aguilo Esp. del Zink Esp. Petroleos Pedia Pedia Pedia Pedia Pedia Del Composito **New York** Aips Bank of Tokyo Banyu Prarmas Banyu Prarmas Bridgasiona Tire Canas Daida Kagyo Daiwa Nawe Baoi Fuji Bank Fuji Photo Hitacht Haada Bangal Ison Komstau Kubota Iron Komstau Kubota Iron Mosseshita El Ind Matsushita Bank Sankita San 175 150,5 150,6 372,5 171,8 52,5 106,5 106,5 106,5 107,7 150,5 177,7 150,5 177,7 150,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,5 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177,7 177 195 198,3 277,5 277,5 277,5 106,6 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 10 Aussulese dgi, NA Barik Leu Brown Boweri Cloe Geigy Inh. Cho Geigy Parr. Bekzr. Watt. Richer Inh. Kichose Perr. L La Roche 1/10 Holderborsk Joonto Suchkerd Ini holo-Salese Johnson Gyr Motor Columbus Nestié Inh. Kortor Columbus Nestié Inh. Sondor Porr. Sondor Porr. Sondor Porr. Sonw. Kredit Schw. Bonkwarei Schw. Bonkwarei Schw. Konkwarei Schw. Konkwarei Schw. Kredit S . 515 510 539 104 390 352 421 -170 270 168 -67,25 89,75 313 310, 339 166 383 532 419 55 170 273 275 163,25 568 69 01,25 506 217 276 2380 1830 253 224 511 1776 77 388,1 361 36 4767 2580 4761 257 177,5 245 1215 566 219.5 27.1 24.18 1850 1853 2255.3 2255.3 275.7 77.5 1952 99 2363 659 474 251 181.5 2250 127.0 Alsthom Attent. Begiln-Sory BSM-Genr-Donor Carrefour Chub Médinarrani Franc Petral B BI-Aquitanne Gol. Lafayette Hochette Issetti Lafarge Lacatronce Machiese Bull Auchetin Modifichlennessy Mouliner L'Ortical Renarroya Pemosi-Ricard Pental Gouca) Regilno Techn. Redoute & Roubi Schmeider Sommer Allibert Thomseo C. S. F Listner 22.87 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (15136) 15 (1513 Adv. Micro Dev. Agtrin Life Aprinc Life Aprinc Life Alcon Aluminum Alliad Chomical Alcon Alliad Corp. Alcon Alliad Corp. Alcon Alliad Corp. Alcon Ann. Cycromid Amov Ann. Externa Alcon Alcon Alcon Alcon Alcon Alcon Berhishem Steel Brack Berhishem Steel Brack Brac 76 183,75 74,75 49,25 71 58 74.5 74.5 49.5 74 11,875 64,175 112,576 112,576 112,576 112,577 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,175 12,17 961,80 Mailand Index · 109,25 108,87 17. 1. 448 436 7,2 445 438 171 4751 2560 9500 9500 2255 339900 -6350 77900 1430 1430 2500 1430 2065 957 67500 7190 2255 7790 2255 Hongkong 175 4900 2540 9540 2260 2170 36650 6190 77700 1400 15,10 4,52 9,25 59,5 19,8 9,5 25,6 China Light + P. Hongkong Land Hongk. + Sh. Bk. Hongk. Teleph. Hulch. Whampool Land. Matheson Swire Pac. + A + Wheelack + A + 15 4.4 9.1 58 19.1 9.1 24.4 4.3 105,00 Toronto Abitibl Paper Alcton Akı, Bi. of Montreol Bit. of Nove Scotio Bell Cdn. Enterpr. Bivesky OB Brussylve M. & Sri. Cdn. Interpr. Bivesky OB Brussylve M. & Sri. Cdn. Impected Bi. Cdn. Impected Bi. Cdn. Pacif. Enterpr. Comface Considera Denison Mines Dampe Patroleum Domnar Felconbridge Ltd. Grant Lakes Forcet Guit Conoda Guittracon Res. Sydney 15. 1. 33 39,125 24,25 13,75 14,20 16 88,75 13,125 24,125 24,125 24,125 24,125 24,125 24,125 34,875 01,875 01,875 04,2 AC/ Ampot Explor. Westpooring Bones Bridge Off. Coles CSR (Theirs) Metoix Engl. Mind-Holdings Mys-Person Hall Coldinatelige Mys-Person Hall Coldinatelige Peto Wolfsen Hall Coldinatelige Thomas Nas. Tr. Westons Bond Western Hallings Western Manney Woodslop Petr Nacodslop Petr | 1,97 | 7,20 | 7,13 | 7,25 | 7,25 | 5,06 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,98 | 2,75 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 2,42 | All Lyons Anglo Am. Corp. 3 Anglo Am. Gold 3 Beforcet lim. Bendoys Benk Beechom Bowster B. A. T. Industries Br. Leyland British Petroleum Burnah OB. Cons. Gold. Fields Cons. Sold. Fields Cors. Murchison Courtanted De Beers 5 Distillers Diefontain S Dunlop 150 10.87 79.5 151 549 570 228 348 39 474 227 141 200 474 550 540 3.83 293 24.62 168 11 80,5 155 577 375 220 353 40 485 228 161 203 481 169 3,88 294 23,81 ndex: AMP/CBS 153,40 153,20 334,40 333,90 Wien Brüssel 72500 2260 1428 5330 6165 2540 254 64900 12450 7100 2280 2350 1680 2000 257 2755 3498 6600 1800 2150 4050 4625 Singapur Creditanstalt-likv.Vz. Gösser-Brousesi Ländarbenit Vz. Osterr. Brou AG Perimosser Reininghous Schwechater Br. Sexperit Stayr-Dolasier-P. Universale Hochlief Veitscher Mognasit 224 339 726 515 358 432 168 -163 Arbed Brux, Lombert Cockedil Orgrée Boes Gevant Kredirbank Pétrolina Soc. Gén. d. Belg. Solina Solina Solina LCB 226 337 225 516 361 485 168 -160 210 1665 2025 262 2825 3605 7700 4750 1805 7310 4095 4850 Kopenhagen Cycle + Cor. Cold Blorage Dev. Bk. of Sing. Frazier + Neove RI. Répore Mot. Bontaing Not. Iron OCSC Sime Darby Singopor Lond Un. Overs. Bonk 2,98 2,49 5,20 -2,27 5,35 2,90 8,60 1,66 2,59 4,12 2.49 5.35 4.84 2.28 -2.90 8.45 1.67 2.58 4.22 Den Dörste Bonk 262 Jyske Bank 565 Köperit, Hondelstibl 267 Novo indisestri 279 Prioritionisen 227 Ostosfot, Komp. 30 Don. Bukkerfotr. 473 For. Byogarier St. 70 Kgl. Port. Fabr. 710 262 510 261 295 226 138 478 795 210 Devisenmärkte Der US-Dollar wurde am 17. 1. aufangs auf dem Tagestief von 3,1690 gehandelt. Im Verlauf des vormittags ergab sich dann eine sulzessive Kursserholung bis 3,1816 aur auflichen Notiz, wobei die Bandesbank 9,85 Mio. Dollar zum Ausgleich verkeine Änderungen in der Kreditpolitik vorzumehmen, erreichte der Dollar-Kurs 3,1890 in der Spitze. Die Befürchtungen im Hinblick auf eine Lombarderhöhung waren gegenstandslos geworden. Nennenswerte Kursveränderungen verseichnete der Yen mit einem Gewinn von 2 Promille auf 1,2520 und die Lien mit einem Rickgang um 1,8 Promille auf 1,628. Die Problemwährung der letzten Tage, das engl. Pfund, wurde knapp behauptet mit 3,567 festgestellt. US-Dollar in: Amsterdam 3,5600; Rrüssel 63,7025; Paris 9,7500; Mailand 1936,50; Wien 2235,60; Zürich 2,6754; Ir. Pfund/DM 3,108; Pfund/Dollar 1,1211; Pfund/DM 3,570. Die Emplische Wihrungselnheit (ECU) am 17. Januar: In D-Mark 2,23415 (Parille 2,24184); in Dollar 0,687533 (12. März 1979; 1,35444). Ostmarkkurs um 17. Lige 100 Mark Ost) - Berfin Ankauf 19,00; Verkunf 21,00 DM West. 750 77 58,28 58,55 Devisenterminmarkt Nachdem der Zentralhankrat am 17. Januar beine kreditpolitischen Beschlüsse gefaßt batta, kam es am Terminmarkt zu nachgebenden Euro-DM-Satzro. Am Terminmarkt kam es daranffin zu einer Erwenterung der Dollar-DM. Abschlägen Dollar-DM. Abschlägen 1. Monat: 8 Monate 8 Monate 8 Monate Dollar-DM. Abschlägen 1. Monat: 8 Monate 8 Monate 8 Monate Dollar-DM. Abschlägen 1. Monat: 8 Monate 8 Monate 8 Monate 2000/1,00 4,55/4,35 Pfund/Dollar 0,40/0,37 0,96/0,92 1,45/1,40 Pfund/DM 2,60/1,20 5,70/4,30 1,00/6,60 FF/DM 2,105 49/32 99/74 Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 17. L: Tagesgeld 5,60-5,55 Proxent; Monatageld 3,85-6,00 Prozent; Dreimonatsgeld 3,90-6,03 Prozent. Privatelistontelikne am 17. L: 10 bis 22 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; Lomburdiste 3,5 Prozent; Lob bis 25 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent; Lomburdiste 3,5 Prozent. Bandesschatschlere (Zinstauf vom 1, Januar 1965 an) Zinsstoffel in Prozent für die jeweilige Bestindutert; Ausgabe 1985/1 (Typ A),510 (5,05) - 8,50 (5,75) - 7,00 (6,15) - 7,25 (6,43) - 7,20 (6,65) - 8,00 (6,77) - Ausgabe 1985/1 (Typ A),510 (5,05) - 8,50 (5,75) - 7,50 (6,65) - 8,00 (6,77) - Ausgabe 1985/2 (Typ B),500 (5,00) - 8,50 (5,75) - 7,50 (6,65) - 8,00 (6,77) - Ausgabe 1985/2 (Typ B),500 (5,00) - 8,50 (5,75) - 7,50 (6,65) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,75) - 7,50 (6,65) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (6,77) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 (7,70) - 8,00 230/4.8. 7-240/2.2. 10-210/22. 10-220/11. Alcan 10-90/10. Chrysler 4-80/25. 4-85/10. 1. 4-1009. 7-85/14.2. 7-100/10. E37 4-75/21. 1-75/21. 1. General Buttors 4-250/2. 1. BM 4-00/14.9. 7-420/13.9. Norsk Hydre 4-35/4.2. 4-40/2. 7-35/7.5. 7-40/3.6. 10-40/4. Phillips 10-55/2. Sony 4-50/2.8. Sperry 4-130/8. Verkanfsoptionen: ARG 7-96/14. 7-100/2.5. 7-110/1.5. 10-95/2.4. BASF 4-180/18. 7-180/3. Bayer 4-190/2.3. 7-190/3.9. 10-190/5.9. BMW 7-370/4.3. 10-350/6.5. Daimher 7-580/8. Detakehe Bk.4-390/10. 7-370/4.3. 7-390/5.1 Dresdner Bk.4-190/2.3. 7-190/6.4. 10-190/8. Beechst 4-190/2.3. 7-190/6.4. 10-190/8. Beechst 4-190/5.3. 7-190/6.4. 10-190/8. Beechst 4-190/5.2. T-190/6.4. 10-190/8. Beechst 4-190/5. 10-190/10. MAN 7-190/1.1. Biereckes 4-330/7. Processing 7-250/7. EWE St. 7-170/3.5. Schering 4-450/2.8. Mil. + Balk 10-250/4.2. Subsechst 4-200/7. 7-470/8. 10-450/8.3. 10-480/13.1 Thyssen 7-65/3.5. 10-80/2.4. Veba 4-200/3.1. 4-210/19. 7-190/13. Thyssen 7-65/3.5. 10-80/2.4. Veba 4-200/3.1. 4-210/19. 7-190/13. 7-200/5.5. Alcan 7-90/3.9. Chrysler 4-95/2.4. 4-100/3.5. 7-86/3.8. 10-90/4. 10-95/6.5. General Motors 10-240/11.4. IBM 4-380/6.9. 10-370/14.4. Norsk Bydro 4-40/3.8. 1-40/3.8. Sperry 10-120/7.6. Devisen und Sorten Goldmünzen **Optionshandel** Optionshandel Kanfoptionen: AEG 4-1007.9, 4-110/3.9, 4-120/3.7-100/12.5, BASF 4-170/17.6, 4-160/9.4, 4-190/4.6, 4-30/2.4, 7-180/16, 7-190/8.9, 7-200/5.5, 10-190/13.2, 10-20/8. 10-210/9.8, Bayer 4-100/36, 4/180/17.6, 4-190/9.9, 4-200/5, 4-210/7.2, 7-180/2.6, A-190/17.6, 4-190/9.9, 4-200/5, 4-210/7.2, 7-180/2.6, 190/18.5, 7-200/0.0, 7-210/5, 10-200/14, 10-210/9.5, 10-20/14, 4-00/6.9, 4-410/4.5, 1-390/2.7, 7-180/10.5, 7-180/10.5, 7-180/10.5, 10-120/12.5, 10-130/7.5, 4-130/2.8, 7-120/15.5, 7-190/10.5, 7-180/4.0-190/12.6, 4-170/10.4-180/4.5, 7-120/15.5, 7-190/10.5, 7-180/4.0-190/7.3, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/7.5, 10-130/ In Frankfurt wurden am 17. Jam nûnzenpreise genannt (m DM): 1T. OL. 80 Geld Anicent Vericus Gesetzliche Zahlungs Ankauf Verkuuf 1410,00 1755,60 1205,00 1455,90 400,00 673,60 221,00 274,74 219,00 272,46 169,00 220,02 230,00 289,56 218,00 270,18 985,00 1163,94 985,00 1163,94 882,00 1056,78 20 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign alt 1 £ Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rube! Tscherwoncz 9 sildufrikanische Rand Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel u ken am 17. 1. 85; Redaktionsschluß 14.30 UR US-5 DM US-5 DM 1 Monat 8 - 8% 5% - 5% - 5% 3 Monate 8% - 8% 5% - 5% - 6% 0 Monate 8% - 9% 5% - 6% Mitgetellt von: Deutsche Bank Compagn cière Luxembourg, Luxembourg. œn") 20 Goldmark 20 sehweiz Franken "Vreneli" 20 franz Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Kronen (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) \*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer \*\*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 242,00 181,00 181,00 900,00 181,00 95,00 419,00 99,00 303,24 230,28 230,28 1100,10 229,14 125,40 517,56 135,66 al unter Ban-Uhr: # 5¼-5¼ # 5¼-5½ 5½-5½ gaie Finan-

NASPA

## Ergebnis wurde knapp behauptet

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Ebenso wie andere Großsparkassen will auch die Nassauische Sparkasse (Naspa), Wiesbaden, börsenfähige Inhaberschuldverschreibungen an ihre vermögenden Privatkunden verkaufen, damit Kundengelder nicht in Papiere anderer Emittenten, vor allem Bundesanleihen, abfließen, sondern zur Refinanzierung des Kreditgeschäfts im eigenen Hause gehalten werden können. Die Naspa, die noch auf die Emissionsgenehmigung wartet, denkt an Titel mit Laufzeiten bis zu sieben Jahren, die nach und nach auch die bislang vertriebenen Ordergapiere ersetzen sollen.

Für das Geschäftsjahr 1984 berichtete Vorstandsvorsitzender Walter Herms über eine zufriedenstellende Geschäfts- und Ertragsentwicklung. Trotz einer Steigerung der Bilanzsumme um 7,3 Prozent auf 10,3 Mrd. DM erreichte das Teilbetriebsergebnis wegen des Rückgahgs der Zinsspanne von 3,44 auf 3,40 Prozent und hoher Vorlaufkosten für die Verbesserung und Erweiterung der technischen Ausstattung nur knapp den Vorjahreswert (124 Mill. DM), womit die fünftgrößte Sparkasse noch immer etwas unter dem Bundesdurchschnitt der Großsparkassen liegt.

Nacb ausreichenden Wertberichtigungen für gewerbliche Kreditengagements und Zahlung von rund 26 Mill. DM für die Helaba-Sanierung soll ein "angemessenes" Jahresergebnis gezeigt werden, aus dem die Sicherheitsrücklage wieder um 20 Mill. DM erhöht wird. Die Kundeneinlagen sind um 3,9 Prozent auf gut 7,4 Mrd. DM gestiegen. Zu dieser Zunahme um 253 Mill. DM trug das bilanzwirksame Sparaufkommen 200 Mill. DM bei. Kundenkredite wuchsen um 2,2 Prozent auf gut 5,5 Mrd. DM.

#### Verbrauchermärkte kritisieren Entwurf

Der Bundesverband der Selbstbedienungs-Warenhäuser (BdSW), Bonn, wertet den Entwurf eines neugefaßten Runderlasses zur Baunutzungsverordnung aus dem Düsseldorfer Ministerium für Landes- und Stadtentwicklung als "behördliches Mittel zur verstärkten Einflußnahme auf die Verhinderung von Verbrauchermärkten und SB-Warenhäusern auf der grünen Wiese durch Städte und Gemeinden". Hier werde versucht, per Bauplanungsrecht Wettbewerbs- und Strukturpolitik zu machen, heißt es bei dem Verband.

Fremde Watnes

Vor allem die strikte Zuordnung der Verkaufsflächengrößen zur Bedeutung der jeweiligen Kommune – Oberzentrum, Mittelzentrum oder Unterzentrum – sei willkürlich, weil dadurcb Größenklassen festgeschrieben würden. Als "diskrimnierend" empfindet der Verband auch die Absicht der Behörde, Innnerhalb der Städte Nutzungsbeschränkungen für Einzelhandelsbetriebe vorzusehen.

#### Klöckner Werke steigerten Umsatz

dpa/VWD, Duisburg

Die Klöckner Werke AG, Duisburg, erhöhten 1983/84 (30.9.) ihren Konzernumsatz weltweit um 6,3 Prozent auf 6,73 Milliarden DM erhöht. Dabei stieg der Auslandsumsatz um elf Prozent auf 3,12 Milliarden DM. Im Bereich der Spezialmaschinen und der Kunststofferzeugnisse wurde ein Weltumsatz von 2,05 Milliarden DM erzielt, nach 1,88 Milliarden Mark im Vorjahr. Zum Ergebnis wurde noch nichts mitgeteilt.

Wie aus der Werkzeitschrift "Pütt und Hütte" des Unternehmens weiter hervorgeht, nahm die Rohstahlproduktion im vergangenen Geschäftsjahr um 1,1 Prozent auf 4,27 Millionen Tonnen und die Walzstahlproduktion um 5,1 Prozent auf 4,1 Millionen Tonnen zu. Die Belegschaft der Klöckner Werke nahm weitweit um 4,4 Prozent auf 31 946 Beschäftigte ab, davon im Inland um 5,1 Prozent auf 28 429 Beschäftigte.

## **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Augsburg: Nachi.
d. Josef Macha, Gersthofen; Beckum:
Heinz Schnieder, Oelde; Alfons
Schwarte GmbH, Ahlen; Biberach a. d.
Riss: Medium Daten-Service-GmbH;
Coesfeld: Gut Roffenthal Ferienparkgestaltung GmbH, Beverungen; Detmold: Uwe Kleine, Kfz.-Mechaniker,
Inh. d. Kfz.-Werkstatt Uwe Kleine,
Kalletal-Erder; Fürth: Thaler u. Co.
GmbH Bauunternehmung, Fürth-Linenbach; Hann. Münden: Hochspannungsges. Kentler u. Co. KG; Heilbronn: GÜBA-BAUOBJEKTE Vertriebs-Ges. mbH; Lebach: HATRAHeizungsbau u. Thermotechnik
GmbH, Nalbach; Leverkusen: Schüller-Rodler Bauträgerges. mbH; Münehen: Prof. Dr. Gerhard Hassold;
Nachl. d. Theresia Maria Pössenbachen; Nordenham: Nachl. d. Norbert
Heidemann; Hinrichs & Mühlenfeld
GmbH; Remscheid: Bauunternehmung Schlesinger & Sloot GmbH, Solingen-Wald; Remilingen: Nachl. d.
Wolfgang Berkmann; Stolzenau: Ziegeleiverwaltungsges. mbH, Algermissen.

Anschlußkonkurs eröffnet: Lübeck: Wolfgang Främk GmbH, Sanitär- u. Heizungstechnik, Bad Schwartau.

Vergleich beantragt: Burgdorf: Finneberger Hausbau- u. vertriebeges. mbH, Uetze; Celle: Eugen Markwardt, Nienhagen; Sigmaringen: Bauges. Pfullendorf GmbH, Pfullendorf.

## Günter Vogelsang wird 65

Unvergessen spektakulär war anno 1972 sein Abstieg vom Gipfel der Managerkarriere, dem Vorstandsvorsitz im Krupp-Konzern, den er nach nur fünfjähriger und erfolgreicher Sanierungsarbeit räumen muß-

Stiller und doch nicht minder spektakulär hat sich danach der Frührentner seines Berufsstandes zu einem
der gesuchtesten und einflußreichsten "Industrieberater" der
deutschen Wirtschaft entwickelt. Der
65. Geburtstag, den Diplom-Kaufmann Günter Vogelsang am 20. Januar begeht, ist da beileibe keine Cäsur, allenfalls Zufallsanlaß einer Zwischenhilanz

Die sah und sieht seit 1972 stets

stattlich aus. Das jüngste Beispiel sei nur aufgeführt: Als 1984 der "Erbfolgekrieg" um Thyssens Führungsspitze beendet wurde, rückte Vogelsang in den Aufsichtsratsvorsitz dieses Weltkonzens

Vorsitzender oder wenigstens Stellvertreter ist er in den Aufsichtsgremien deutscher Großunternehmen insgesamt gleich ein halbes Dutzend Mal, darunter befindet sich der Vorsitz beim Veba-Publikumskonzern und auch beim Gerling-Versicherungskonzern. Zum Rest seines gesetzlich erlaubten Maximums von zehn Mandaten gehört Erstklassiges wie Deutsche Bank und Daimler-Benz. (J. G.)

## Walter Hesselbach wird 70

1978 nicht mehr Chef der Bank für Gemeinwirtschaft (BfG), die er in 16 Jahren als Vorstandsvorsitzender in die Riege der großen deutschen Universalbanken hineingeführt hat. Aber als Vorstandsvorsitzender der Beteiligungsgesellschaft für Gemein-wirtschaft AG, die als Holding der Gewerkschaften die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen kontrolliert, steht Hesselbach, angesichts mancher Probleme in der Gruppe mit keineswegs leichteren Aufgaben beladen als früher, nach wie vor mitten in der Wirtschaft. Oft als "Gewerkschaftsbankier" bezeichnet, hat sich der in seiner Jugend schon zur Ge-

Walter Hesselbach wird am Sonntag 70. Er ist zwar schon seit 1978 nicht mehr Chef der Bank für Gemeinwirtschaft (BfG), die er in 16 Jahren als Vorstandsvorsitzender in

Realismus und Vernunft, so urteilt sein Freund Helmut Schmidt, "prägen vielmehr Haltung und Handlungsweisen dieses überaus erfolgreichen Bankiers". Gemeinwirtschaft heißt für Hesselbach, in der Marktwirtschaft, zu der er sich bekennt, zum Nutzen der Verbraucher "Wettbewerb zu veranstalten". Das ist ein Teil seines gesellschaftspolitischen Engagements, von dem auch viele Ehrenämter und vor allem sein Einsatz für Israel zeugt. (cd.)



laiter Hesselbach

#### NAMEN

Jacob Ernst Sigle, früheres Vorstandsmitglied der Salamander AG, Kornwestheim, und Angehöriger der Gründerfamilie, ist im 87. Lebensjahr

Jean Raebel, bis 1984 Aufsichtsratsmitglied der MTU Motoren- und Turbinen-Union Friedrichshafen GmbH, vollendete am 17. Januar sein 85. Lebensjahr.

Arno Mock, Geschäftsführer der A. Friedrich Flender GmbH & Co. KG. Bocholt, tritt die Nachfolge des am 30. Juli 1984 verstorbenen Rechtsanwalts Gönter-Claus Aumund als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Aumund-Fördeperau GmbH, Rheinberg, an.

# FIEDTA ESCORT E

## DIE SAUBERE LÖSUNG

## AUS KÖLN.

**DER FIESTA DIESEL-VORSPRUNG:** Als erster Diesel seiner Klasse erfüllt der Fiesta Diesel (1.6 l, 40 kW/ 54 PS) die vorgesehenen Bestimmungen der Bundesregierung zur Schadstoffreduzierung. Dies hat eine eingehende Prüfung durch den TÜV bestätigt. Und das bedeutet auch, daß alle ab Februar 1985 gebauten Fiesta Diesel die Voraussetzungen für die geplante Steuervergünstigung für schadstoffarme Fahrzeuge erfüllen.

Der Fiesta Diesel ist außerdem der preisgünstigste PKW mit Steuervorteil in Deutschland. Und mit seinen DIN-Vergleichswerten von 3,8/5,6/5,0 l Dieselkraftstoff bei konstant 90/120 km/h Stadtverkehr ist er auch das sparsamste Serienauto, das Sie in Deutschland fahren können. Und zwar so leise und flott, wie Sie es bei einem Diesel wohl kaum erwartet hätten. Daß Diesel der billigste Kraftstoff ist und daß man ihn überall in Europa tanken kann, kommt erfreulicherweise noch hinzu.

DIE FORD DIESEL-ABGASRÜCKFÜHRUNG: Ab Mitte 1985 baut Ford alle Escort 1.6 l Diesel und Orion 1.6 l Diesel mit einem Abgasrückführungssystem. Damit besitzen auch diese Modelle alle Voraussetzungen für die geplante Steuervergünstigung. Gleichzeitig wird dieses Abgasrückführungssystem auch zur Nachrüstung der vorhandenen Fiesta, Escort und Orion mit 1.6-l-Dieselmotor angeboten. Damit erfüllen auch diese Fahrzeuge die geplanten strengen Abgasnormen der Bundesregierung, d. h. alle 1.6-l-Diesel-Besitzer haben den Vorteil der geplanten Steuervergünstigung.

DIE FORD LEASING-ALTERNATIVE: Für alle, die trotz der vorhandenen Möglichkeiten die Entwicklung noch abwarten wollen, bietet die Ford Credit Bank jetzt ausgezeichnete Leasing-Konditionen. Sie gelten für jeden Ford und auch für kurze Laufzeiten. Und auf die einmalige Leasing-Sonderzahlung kann der Wert Ihres Gebrauchtwagens angerechnet werden. Ihr Ford-Händler rechnet Ihnen geme vor, daß Ford Leasing auch wirtschaftlich eine saubere Lösung für Sie ist.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, daß es sich gerade heute lohnt, Ford neu zu erfahren. Am besten auf einer Probefahrt bei Ihrem Ford-Händler, der Sie ausführlich über die aktuellen Modelle, ihre Technik und die günstigen Finanzierungsbedingungen informiert.

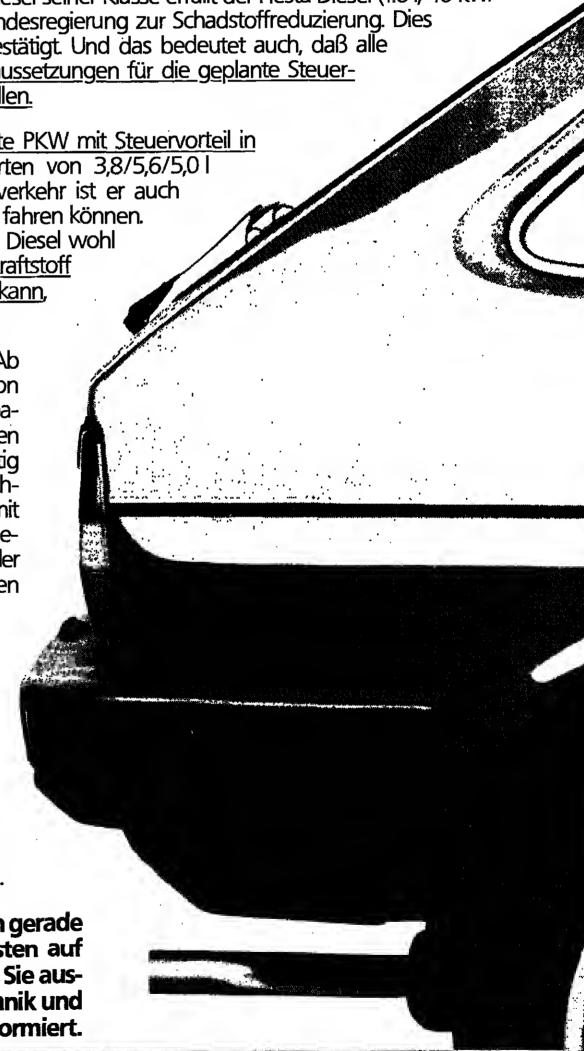

NACHRICHTEN AUS DEM FORD UMWELTPROGRAMM '85



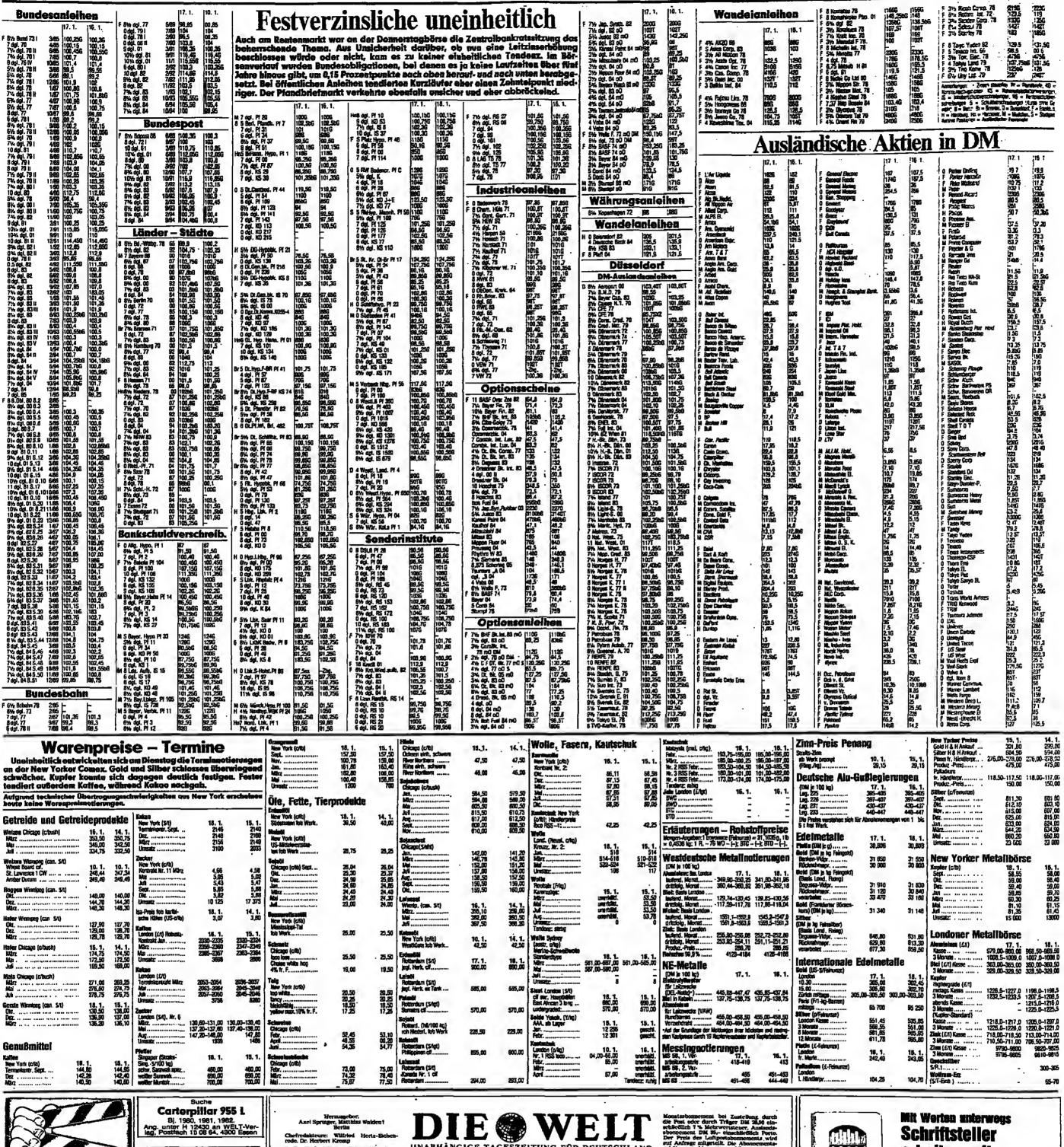



ca. 600 % (und mehr) in 12 Jahren durch meer EXCLUSIT-PROGRAMM erstkl. Sicherheiten. Abw. u. europ. Großbenk. Beratungsgem., Pf. 50 11 24, 8072 Dreieich

Niger: In der Provinz Doseo entstehen 200 neue Brunnen. Dort-bewohner graben ein selbst. Dazu wird einfaches Geräft und Beu-materiel benötigt. Eine Schaufel kostat DM 20,-@ Brot für die Welt Postscheck Köln 500 500-500

Die WELT war Adenauer unbequem, Erhard, Kiesinger und Brandt. Sie ist der heutigen Regierung unbequem und wird es der nächsten sein. Und sie ist auch unbequem für ihre Leser. Gerade das macht sie so anregend für Menschen, die geistige Auseinandersetzungen lieben. Probieren Sie's aus.



Stelly, Chefrodakteure, Peter Gilles, Man-tred Schell, Dr. Gunter Zehm Berater der Chefredaktion: Heine Burth Chefs vom Dienst: Klaus Jürgen Fritzsche, Friedr. W. Hiering, Helnz Kluge-Little. Jons-Martin Luddelm, Bonn; Horst Hilles-beim, Hamburg

Jona-Martin Luddelen, Bonn; Horst Hillesberin, Hamburg

Veruntwortlich für Seite I, politischer Nachrichten: Gernot Factus, Risus-J. Schwehn

jateliv. I. Risus Jonas (stellw. für Tragesschauf;
Deutschland: Norbert Koch, Rödiger v. Wolkowsky (stellw. Linternationale Politic Monfrod Neuber; Ausland: Jurgen Limingle, Marta Weidondiller (stellw.; Seite z. Burishard

Hiller, Dr. Blanfred Rowold (stellw.; Melnungen: Enne von Lovemstern: Bunderwohr: Rüdiger Monisc; Onderopse: Or. Carl

Gustaf Ströhm, Zeitgeschichte: Walter Ödr
lütz; Wirtschaft: Gerd Brüggeuman, Dr. Leo

Flacher Istellw.; Industriespolitie Hans Boumann: Gold und Kredit: Claus Dertinger;

Feullieton: Dr. Peter Dittmar, Reinhard

Beuth (stellw.): Gedrigte Wehl Will. Ede

cheit. Alfred Starkmann, Peter Bobbis

(Mellw.): Fernscher: Dr. Rainer Nolden; Mis
senschaft und Technik. Dr. Bieter Thierboch:

Sport. Frank Quednau; Aus aller Well. Kmul

Teske istellw.!: Reise-WELT: und Auto
WELT: Reim: Horranan, Blegit Cremen;

Schiemunn | stellw. für Reise- WELT; WELT
Report Heinz Kluge-Lübke; WELT-Report

Inland: Heinz-Rudoll Scheitus

WELT-Report Ausland: Hans-Herbert

Hokamer, Leeschetele: Henk Ohneswyge,

Personalian: Ingo Urbor. Dokumentation

Reinherd Berger, Gerifte Wener Schmidt

Weitere Leitende Redakteure: Dr. Hanna
Glacker

Bonner Korrespondenten-Redaktion. Tho-mas L. Kiohngor (Leiter), Heinz Heck Istellev I. Gunther Bading. Stefan G. Hay-deck, Peter Jenisch. Evi Keil, Hanz-Jürgen Mehnke, Dr. Ebertaard Muschke, Peter Phi-lipps. Glosta Bethern

Deutschland-Korrespondenten Berlim: Hans-Rädiger Karutz, Friedemann Diederichs, Klaus Geitel, Peter Weertz: Düsseldert Dr. Wilm Herbyn, Josechin Gehlioff. Harald Posny: Frankfurt: Dr. Dankvart Guratzsch taugleich Korrespondent für Siddlebau/Architekturt. Inge Adham. Josechim Weber: Hamburg: Herbert Schiffte. Jan Broch, Klair Wirnech Mad Hamburer: Deminik Schmidt; Mitnehen: Peter Schmalz, Dankward Schiz; Stuttgart: Xing-Hu Rus, Werner Neitzed

Austandsbüres, Brussel: Wilhelm Hadler; London: Reiner Gotermann, Wilhelm Fur-ler; Moskau: Rose-Morie Borngafler; Paria: August Grof Kageneck, Joachim Schaufuß; Rom. Friedrich Meirhsoer; Washington: Fraz Wirth, Harst-Alexander Slebert

Auslands-Rortespondenten WELT/SAD.
Alben: É A Antonarous Sefrate Peur M.
Ranke: Brüssel. Cay Graf v. BruckforffsAblefeldt: Jerusaleen: Sphraim Labev.
Lowdow: Chrushlan Ferber, Claus Geissmar,
Sugfried Helin. Peter Michalsto. Josehim
Zwhitzek: Los Angeles: Helmut Voss,
Karl-Hefnz Kuthowski; Madrid: Rolf Görtz
Malland: Dr. Gunther Depas. Dr. Monika
von Zhawniz-Lonaron, Mismit Prof. Dr.
Gunter Friedländer; New York: Affred von
Krusenstern, Ernst Haubrock, Hans-Jurgen Stuck, Werner Thomas, Wolfgang Will;
Puris: Helmz Weissenberger, Comstance
Knitter, Joochim Leibel, Tokko. Dr. Fred
de la Trobe, Edwin Karmiol; Washington,
Dieurich Schulz.

## Zentrairedaktion: 5800 Bonn 2. Godesberger Allec 18, Tel. (02 28) 30 41. Telex 5 85 714 Fernicopterer (02 28) 37 34 65

2000 Hamburg 26, Kaiser-Wilhelm-Straße 1. Tel. 10 40) 34 71. Telex Rechation and Ver-treb 2 170 010. Amerigen: Tel. 40 401 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im TeeBruch 160, Tel. (0.20%) 10.11. Annelgen: Tel. 10.20%1 10.15%1, Telex 6 579 104 Furnkopierer (0.20%4) 1.27 28 und 0.27 29 3000 Hannover L Lange Laube 2, Tel. 005 111 1 76 11, Teler. 9 22 919 Anxelgen: Tel. (06 111 0 49 00 09 Teler. 9 230 166

4806 Düsseldort, Graf-Adolf-Piatz 11, Tel. 102 11) 37 30 4944, Anzeigen: Tel. (62 11) 37 50 61, Telex 1 587 798

8800 Frankfurt | Maini, Westerdstraße & Tel. 10 69; 71 73 1), Teler. 4 12 449 Ferhkopterer (0 89) 73 79 17 Absolgent Tel. (0 99) 77 80 11-13 Teler. 4 185 529

7000 Stuttgart, Rotobüblelstz 36a, Tet 607 (1) 22 12 28, Tolex 1 23 065 Anacigen: Tel (07 11) 7 54 50 71

Cultigs Anneigouprelanste für die Dontschlandsvagabe: Nr. 53 und Kombinstkurstarif DIE WELLT (WELLT am SONNTAG Nr. 13-gillig eb 1.7. 1994, für die Hamburg-Ausga-be: Nr. 49

Amthches Publikationsagan der Beriner Börse, der Bremer Wertpapierbörse, der Rheinisch-Westfähschen Börse zu Düssel-der, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hamseatischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Niedersischischen Börse in Hamsover, der Bayerischen Börse, München, und der Baden-Württembergischen Wortpapierbör-er zu Stuttgart. Der Verlag übernimmt kei-ne Gowähr für säntliche Kursnotierungen.

Die WELT erscheint mindestens viermal jährlich mit der Verlagsbeliege WELT-RE-PORT. Anseigenpresiste Nr. 4. gilbig ab

Verlag: Axel Springer Verlag AG. 2000 Hamburg 18, Kaiser-Wilhelm-Straße 1. Kachrichtentechnije Ratty Zande Herstellung Werner Koulak Anzeigen: Hans Bichi

Versiteb Gord Dieser Leffich Verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler

3



## arbeiten mit Inhaftierten e. V.

Im neunten Jahr arbeiten wir im Rahmen dieses als gemeinnützig anerkannten Vereins mit der Literatur in den Gefängnissen Nordrhein-Westfalens. Wir veranstalten Lesungen, führen Gespräche und fördem Ausbildungen. Unser Ziel ist, den Kontakt zwischen Gefängniswelt und der Öffentlichkeit herzustellen und Alternativen für die Zukunft zu öffnen. Der Kultusminister unterstützt die Aktion. Aber das reicht nicht. Deshalb suchen wir private Spenden. Unsere Konto-Nr. BLZ 300 700 10 / 230 3600 Deutsche Bank AG. D'dorf (Spendenquittung wird ausgestellt). Bitte fordern Sie Prospekte, Presseberichte und Būcher an:

0

Dr. Astrid Gehlhoff-Claes Kaiser-Friedrich-Ring 53, 4000 Düsseldorf 11

## Mürrisch bei Kleinvieh

cf - Sotheby's, nach wie vor der Welt beliebtestes Auktionshaus, hat im letzten Herbst ausgezeichnete Geschäfte gemacht: Für netto 202 Millionen Pfund wurden Köstlichkeiten zugeschlagen, das waren 43 Prozent mehr als im gleichen Zeitabschnitt 1983. Sotheby's Präsident Ainslee lobte drum auch den hüpfenden und beachtlichen Bizeps des internationalen Kunstmarkts, die kräftigen Preise bei Sotheby's und den Optimismus in der Welt dank Wirtschaftserholung in den USA. Das ist gewiß alles richtig. Je-

doch, gute Geschäfte des Auktionators künden auch von bescheidenen Leuten, die in Schwierigkeiten sind und das einzige gute Stück zu Sotheby's brachten. Die Geschäfte des weltweit hämmernden Hauses werden ja nicht nur mit den paar dicken Brocken beheizt, demnächst etwa dem kompletten Impressionistenbesitz der verstorbenen Mrs. Gould in den USA - da kommen Stück für Stück zahllose Besitztümer kleiner Leute zur Versteigerung, und wenn dieses Kleinvieh plötzlich wegbliebe vom großen Sotheby's, dann wäre es doch sehr zu spüren.

Das Kleinvieh naht sich aber vorerst noch, manchmal mit großen Werten beladen, und manchmal erweist das betreffende Stück sich dann auch als nur von sehr bescheidenem Wert. Ehedem dienten dem enttäuschten kleinen Mann als Kissen und Trost die ausgesucht guten Manieren der alten Sotheby's-Experten. Mittlerweile sind jüngere nachgerückt. Wohl nennen sie einander im trauten Oxbridge-Stil allesamt beim Vornamen, aber im Verkehr mit Kundschaft klingt bei diesem und jenem denn doch geradezu neureiche . Herablassung durch, gepolstert mit der jüngsten Herbst-bilanz.

Ist man da noch in London? Wer wie ich etwa schüchtern anrückt mit kleiner Graphik, der steht herum in zugigen Vorplätzen und wird bisweilen abgefertigt wie ein lästiger Bittsteller. Ob ein schlichter Bürger da besser, sozusagen normal behandelt wird, wenn er aus der Brusttasche einen neuentdeckten Dürer zieht? In den Rolls-Royce-Läden sind die Experten viel netter.

Die Form folgt der Fantasie: Ein Rundgang über die Kölner Möbelmesse

## Spiegel der neuen Prächtigkeit

C echzig Kilometer muß man gehen, Forum für oberflächliche Mode-Dwenn man alle Stände der Internationalen Möbelmesse in Köln sehen möcbte. Es ist der größte Möbelmarkt der Welt, und was Facheinkäufern hier gefällt, bestimmt das ge-samte Wohngeschehen. Bestimmt es damit auch unseren Zeitgeist, unseren Zeitgeschmack?

In den verspielten Stühlen und Wohngegenständen des Rokoko etwa erkennt der Kulturhistoriker das letzte Aufflackern eines aristokratischen Lebensgefühls, während er in den strengeren Formen des Klassizismus das Zeitalter des aufgeklärten Bürgertums gespiegelt sieht. In einer demokratisch pluralistischen, an Marktkriterien und am Konsum orientierten Gesellschaft wie der unsrigen, ist die Situation anders. Und so fragt man sich beim Rundgang durch diese Riesenveranstaltung, was denn nun typischer für unsere Zeit sei: die Unmenge an biederen Produkten im Allerweltsgeschmack, die vielen Neuauflagen unterschiedlichster Möbel von der Josef-Hoffmann-Sitzgarnitur bis zum englischen Flechtstuhl, den man bislang nur aus Flohmärkten kannte, oder die euphorischen Entwürfe der jungsten Designergeneration, die hier mit Pauken und Trompeten zu triumphieren scheint.

Die Müsli-Familie als neue Zielgruppe

Vielschichtig und komplex ist die Lage auf dem Möbel- und Einrichtungssektor, völlig konträre Interes-sen sind nicht selten. Während Designer über Priorität bei Funktion und Form debattieren, richten Hersteller und Handel ihr Augenmerk hauptsächlich auf das allgemeine Konsumverhalten oder auf neue Zielgruppen.

Die neueste dieser Gruppen bilden wohl die Reformhauskunden, Bio-Welle wird dieser Trend genannt, bei dem eine Art Ritualisierung des naturbelassenen Holzes betrieben wird. So bietet ein deutsches Unternehmen "reine" Holzprodukte an. Nicht ohne Stolz führt es die Scharniere und Schlösser bzw. Riegel aus diesem "natürlichen" Material vor.

Doch die Messe ist nicht nur ein

trends, sie läßt sich auch als Beweisfeld entscheidender Veränderungen im Bereich der Wohnkultur heranziehen. Mit dem Begriff Postmodernismus, der sich in der Baukunst mittlerweile etabliert hat, läßt sich diese Entwicklung nur begrenzt charakterisieren. Auffällig im neuen, hauptsächlich italienischen Design ist das ungehemmte Operieren mit den verschiedensten Materialien, Formen, Dekors und Farben, die in ihrer neuen Zusammenstellung die heiligsten Postulate der klassischen, funktionalistischen Moderne mißachten.

1980 begann die Mailänder Gruppe "Memphis" mit bunten, unkonventionellen, vielfachen als Kitsch empfundenen Gegenständen Furore zu machen. Bereits vor ihnen entwarfen Architekten wie Hollein oder Michael Graves ganz ungewöhnlich assoziative Möbel. Seitdem bröckelt das feste System des rigorosen Funktionalismus. "Form follows fantasy" wurde das Schlagwort eines jungen deutschen Designers.

Ein weiteres Prinzip der Moderne, das respektlos ignoriert wird, ist der Umgang mit der Geschichte, die bis vor kurzem noch als Feind des Neuen schlechthin betrachtet wurde. Die Radikalität etwa, mit der Walter Gropius alle historischen Bücher an die Architekturfakultāt in Harvard verbannte, ließe sich mühelos auf die engagierten Verfechter eines rein funktional ausgerichteten Desings übertragen. Der Rundgang in Köln dagegen gleicht einem Gang durch die Geschichte des Möbels schlecht-

Das beginnt bei den eher konser-vativen Herstellern, wie etwa der Firma Thonet aus Wien, die ein komplettes Wiener Jugendstilprogramm an-bietet, bis zu jenen "jungen Wilden", die mit demonstrativem Gestus alle Stile, insbesondere aber Art Deco und fünfziger Jahre verwerten. Die Klassiker der Moderne, Sitzmöbel von Marcel Breuer, Mies van der Rohe oder Le Corbusier, sieht man hier nur selten. Um so mehr springen dafür die unregelmäßig gewollten Formen des Nierentisches, die Asymmetrie bei den Polstermöbeln, das glitzernde Glamour des Marilyn-Mon-

Vergoldetes und Marmoriertes. Ge tigertes und Galaktisches flimmert einem ebenso oft entgegen wie das eigene Spiegelbild auf den raffiniert lackierten Oberflächen dieser "neuen Prächtigkeit\*. Ob man wohl eines Tages von den goldenen achtziger Jahren sprechen wird? Gold und Glanz, prächtige Schattierungen von Rot, Türkis oder Blau jedenfalls scheinen heute ebenso typisch zu sein, wie der Hang zum Extravaganten und die dezidierte Ablehnung alles Zeitlosen und Dauerhaften. Die Menschen leben heute "in einer Design-Dauersensation" sagte Dieter Rams vor einigen Tagen in einem Vortrag. In der Tat, die kühle, zurückhaltende Sachlichkeit seiner Produkte wirkt angesichts der kecken Design-Innovatoren wie ein Relikt aus anderen Zeiten.

Memphis oder Tendenzen der Postmoderne

"Widerstreit zwischen Postmodernismus und High Tech" war denn auch der Titel einer Diskussionsrunde im Rahmen der Messe. Hier definierte der Designer Hans Helmut Esser den Postmodernismus als eine neue Entwurfsgrammatik, als ein neues Formen- und Zeichenrepertoire, das den öden Funktionalismus be-

In der Architektur und nun auch im Design geht die Entwicklung weg vom Dogma der Abstraktion stereometrischer Formen, hin zu Bildhaftem, zu irrational und intiutiv Operierendem; hin zu Formeln des Luxus, der Würde und des Pathos. Postmodernismus oder Memphis, unter welchen Namen auch immer die neuen Tendenzen zusammengefaßt werden, sie entstanden als Anti-Funktionalismus, als Gegenreaktion.

Ob hiermit ein langwährender Geschichtsprozeß eingeleitet wurde - wie namhafte Architekturtheoretiker annehmen - wird nicht zuletzt von dem abhängen, was den Gestaltern gelingt. Noch wird allzuviel Banales und Beliebiges allzu laut vorgetragen, so daß sensiblere Ansätze, die hier und dort durchaus zu finden sind, übertönt werden.

MARIANA HANSTEIN



Rückblick auf die Füntziger: Italienischer Sessel, dick gepolstert au



Rückblick auf die Dreißiger:



Genf: Goethes "Torquato Tasso" auf französisch

## Claude Berris neuer Film "Am Rande der Nacht" Gewisse Nähe zur Treue

ein Roman" fotografierte, hat die Der Dichter und die Liebe, das Genie zwischen Ideal und harter Wirklichkeit der Gesellschaftsordnung, der Konflikt zwischen Kunst und Macht. Diesen zentralen Themen in Goethes Drama . Torquato Tasso" fehlt es nicht an Ehrgeiz. Ambitiös ist auch das Anliegen des Nouveau Thé-átre de Poche in Genf, das erstmals für die Schweiz den "Tasso" in französischer Sprache aufführt. Denn das Wagnis ist eines der Übersetzung. André Steiger, der Regisseur, hat sich für eine Übersetzung von 1870 entschieden. Sie ist sehr bterarisch und gewährleistet eine gewisse Goethe-

> schied zum deutschen, viel subjektiveren Text hat die französische Sprache eine andere, objektivere Tradition. Auf französisch haben viele sprachlicb wunderbare "Tasso"-Stellen keinen so großen Nachklang und wirken oft rationaler und explikativer oder einfach konventionell Das Leidenschaftliche und Geheimnisvolle drohen auf der Strecke zu bleiben. So gesehen, darf es schon als mutig an-

gesehen werden, daß man in Genf keine äußeren Mittel zu Hilfe nimmt, sondern daß reines Worttheater vorgelegt wird, was an das Publikum einige Anforderungen stellt. Gar nicht Goethe-konform ist die

Auswahl der Schauspieler. Während

Treue. Eigentlich aber nur eine gewis-

se Nähe zur Treue. Denn im Unter-

sance-Poet Tasso ein Jüngling ist und sein Gegenpol der Politiker Antonio ein reifer Mann (die beiden sich be-kämpfenden Seelen in Goethes Brust), zeigt in Genf der bekannte Poet, Theater- und Filmschauspieler Jacques Denis einen schmerzgeläu-terten Tasso in der Mitte des Lebens, wohingegen der gleichaltrige Patrick Lapp statt des üblicherweise rücksichtslosen einen menschlicheren Antonio präsentiert.

Die sonst alles überstrahlende Prinzessin Leonore von Este, vor der Tasso wie vor einer Göttin steht, wird nicht sonderlich ausgeprägt dargestellt, hingegen gewinnt die Grafin Leonore Sanvitale als raffinierte Intrigantin an Gewicht. Die Rolle von Alphons IL, Fürst von Ferrara und Bruder der Prinzessin, der durch seine stille Autorität überzeugen sollte, erhält durch den jugendlichen Pierre-André Gamba wenig Kontur, was wie eine zarte Parodie auf die Gesellschaftsordnung wirkt.

Doch im Vergleich zu deutschen Theatern ist die Genfer Aufführung Goethes Intentionen enorm treu. Sie ist so wenig respektlos wie aktualitätssücbtig. Sie gibt sich dezent und beherrscht. Gleichwohl wird das Scheitern im "Tasso" zum Ereignis. Hier wird das Nicht-Bewältigte als das eigentlich Moderne empfunden. IRENE ZÜCKER

## **JOURNAL**

Berliner Festwochen im Zeichen der Musik

Die diesjährigen Berliner Festwochen vom 3. September bis zum 1. Oktober stehen im Zeichen des Europäischen Jahres der Musik und des 300. Geburtstages von Johann Sebastian Bach. Mauricio Kagel wird die Uraufführung seines im Auftrag der Berliner Festwochen geschriebenen Oratoriums "Sankt Bach Passion" mit der Jungen Deutschen Philharmonie leiten. Carlo Maria Giulini dirigiert Bachs h-Moll-Messe mit den Berliner Philharmonikern

#### Ein Seifert-Buch erscheint in Prag

Unter dem Titel "Byti basnikem" (Ein Dichter sein) erscheint - wie das Wochenblatt Nove Knihy" meldet - in Prag ein Poesieband des Literatur-Nobelpreisträgers 1984 Jaroslav Seifert. Die Gedichte spiegeln die Hauptmotive von Seiferts Poesie: die Liebe zur Frau und Mutter sowie zu seiner Geburtsstadt Prag. Das Buch erscheint in einer in der CSSR ungewöhnlich hohen Auflage von 50 000 Exemplaren.

#### Festival des Phantastischen Films

Aberglauben und Übernatürliches sind die Themen des 13. Internationalen Festivals des Phantastischen Films von Avoriaz in den französischen Alpen. Der Jury-Präsident ist der amerikanische Schauspieler Robert de Niro. Bis zum Wochenende stehen 14 Filme, großteils englischsprachige Produktionen, auf dem Programm, darunter "Dreamscape" von Joseph Ruben und "Nightmare on Elm Street" von Wes Craven. Das auf Nervenkitzel spezialisierte Festival war vor mehr als einem Jahrzehnt als originelle Werbung für den neuen Skiort Avoriaz gedacht gewesen.

#### Ein Jazzfestival nun auch für Island

Schm. Reykjavik
Das erste Jazzfestival Islands beginnt am 22. Februar dieses Jahres.
Veranstalter sind die isländische Schallplattenfirma Gramm Records in Verbindung mit dem Wupperta-ler Konzertbüro Blöbel sowie Unterstützung staatlicher Stellen in Reykjavik Spielen werden u. a. Peter Brötzmann, Peter Kowald, Heinz Becker, der Holländer Han Bennink sowie der "DDR"-Pianist Ulrich Gumpert. Mit Unterstützung des Goethe-Instituts geben Brötzmann und Kowald zuvor ihr New-York-Debüt

Stephan Waetzoldt 65 Von 1965 bis 1983 hat Professor

Stephan Waetzoldt Berlins Staatliche Museen als "General" dirigiert: "Waetzoldt II." - schon sein Vater Wilhelm machte sich in selbiger Funktion einen großen Namen. Nach Stationen in Hamburg, an der Hertziana in Rom und am Germanischen Nationalmuseum hatte der gebürtige Hallenser 1961 die Leitung der Berliner Kunstbibliothek übernommen. Er leitete überdies zeitweise kommissarisch die Nationalgalerie, und er organisierte die enorm erfolgreiche Europarats-Ausstellung "Tendenzen der zwan-ziger Jahre". Vor allem wird er als der Generaldirektor in die Annalen eingehen, der mit starkem Engagement die großen Neubauvorhaben der Museen Preußischer Kulturbesitz vorantrieb und begleitete. 1983 hat sich Waetzoldt vorzeitig in den Ruhestand zurückgezogen, um nach den Jahren administrativer Anspannung und der Tätigkeit in zahllosen Ehrenämtern endlich wissenschaftlichen Ambitionen nachzugehen.

## "Aufbruch in die Moderne": Konzert mit russischen Komponisten in Köln

## Mit Chuzpe aus dem Stummfilmkino

Der Aufbruch in die Moderne, den die Musik zu Beginn dieses Jahrhunderts gewagt hat, fand nicht nur in Wien bei Arnold Schönberg statt. Darauf weist in diesem Winter eine höchst instruktive Konzertreihe des Westdeutschen Rundfunks in Köln hin. Sie wirft ihre Schlaglichter auf die verschiedensten Musik-Kapitalen Europas, und sie findet in unterschiedlichsten Gestalten doch überall dasselbe: Die endgültige Abkehr von den aus Klassik und Romantik überkommenen Form- und Harmoniegesetzen, den Willen zum Kühnen und Neuen. Das vielleicht interessanteste Programm dieser Reihe fand nun mit einem russischen Konzert statt: Kompositionen von Nikolai Roslawetz dem jungen Schostakowitsch und Boris Pasternak standen dabei auf dem Programm des Clementi-Trios, von Alexandr Mossolow, Arthur Lourié und abermals Roslawetz auf dem des Pianisten Herbert Henck.

Wer da Prokofjew und Strawinsky vermißt, hat sicher so unrecht nicht: Etwas von ihrer lichten musikalischen Klarheit hätte dem beständig vor sich hin dräuenden Programm

man dafür sehr viel typischer russischen Figuren, wie sie so wohl nur aus dem Symbolismus eines Skrjabin erwachsen konnten.

In Roslawetz' 3. Klaviertrio von 1921 erstaunt etwa die wagnerischparsifaleske Quartenmelodik ebenso sehr wie die ganz unverblümten Rückbezüge auf Mussorgskijs "Boris Godunow", in dem ja tatsächlich ein gut Teil der späteren russischen Moderne vorgebildet ist. In Pasternaks einsätziger h-Moll-Klaviersonate von 1902 kommt hingegen sehr viel Debussy zur Sprache, sogar gleich zu Beginn jene Wassertropfen-Akkordik der Impressionisten. Bei Louriés "Formes en l'air" von 1915 darf man musikalische Vorboten des Konstruktivismus und Suprematismus begrüßen: Gleichsam freischwebende Elemente im Miniaturformat, die für sich genommen überhaupt nichts bedeuten, Sinn erst ergeben in ihrem Zusammenhang, ihrer Verteilung auf die musikalischen Bilder.

Daß sich Schostakowitsch in diesem Kreis von musikalischen Denkern und Tüftlern als der bei weitem

sicher gutgetan. Aber hier begegnete Flotteste ausnimmt, als ein Kompo nist von Chuzpe und Schmiß, nimmt nicht weiter wunder. Aber mit dem 1. Klaviertrio, op. 8 von 1923, zeigt man auch, wie nahe in Rußland damals Avantgarde und Gebrauchsmusik einander gekommen waren. Schostakowitschs Trio verleugnet durchaus nicht seine geistige Herkunft vom Stummfilmkino, eine Nähe, die man etwa der Neuen Wiener Schule niemals nachsagen konnte.

> Aber auch zu seinen Landsleuten Mossolow und Roslawetz bezieht Schostakowitsch damit eine Gegenposition, denn sie träumen noch von einer revolutionär-avantgardistischen Erneuerung der Musik aus ihr selbst heraus, entwerfen neue Programme einer akonstanten Harmonik, gegen die sich Schostakowitsch als der pure Pragmatiker ausnimmt. Der Pragmatiker überlebte, wenn auch mit Blessuren, den bald einsetzenden Stalinismus. Die wirkliche Avantgarde wurde davon fast ausgelöscht aus der Musikgeschichte. Erst allmählich beginnt man, diese verlorene Epoche aufzuarbeiten.

> > REINHARD BEUTH

## Hamburg: Chicago Symphony Orchestra unter Solti Schicksals-Gemeinschaft

Herzlich willkommen, Sir Georg!
Welcome Chicago Symphony Orchestral", so war's in satt ge-schwungenen Lettern zu lesen. Aber nicht Spruchbänder waren ausgerollt zum Empfang Soltis und seines amerikanischen Eliteorchesters in Hamburg, der ersten deutschen Station der Luropa-Tournee. Die Wilkom mensgrüße waren vielmehr auf eine mit Tschaikowskys Vierter bespielten Picture-Disc eingepreßt, von deren A-Seite der 72jährige Maestro mit Funny Face herablachelt.

等の表 10 Mar 特別は基準

10-11:27 502 25

M Watter unterwise

chriftsteller

rbeiten mil

shaftierten e. I.

(Lz) (\* )

1 53, 4000 3 men

**€**1 - 1 - 1

- 55°-C

Ein hübscher PR-Gag, der allerdings schnell übertrumpft wurde durch einen gewichtigeren Coup: Brachten die Platten-Produzenten der beiden doch just zur fünften Europa-Tournee die erste, sensationelle Digitalaufnahme von Schönbergs Opern-Fragment "Moses und Aron" beraus, die das abweisend schwierige Werk mit einem bewußt Brahmsschen Expressivo auflädt und zu einer markanten Einfachbeit vorstößt, die die komplexe Partitur viel leichter zugänglich macht. Ein bedeutender Schritt hin zu größerer Popularität dieses erratischen Musik-Brok-

kens (Teldec 414 264-1). Sechzehn Jahre dauert nun schon die Liaison zwischen Solti und dem "CSO", eine Verbindung, bei der nach Soltis eigenen Worten nie ein böses Wort gefallen ist und die das "Time-Magazin" dazu veranlaßte, die Chicagoer zum Champion der amerikanischen Orchester zu küren. Und was die Präzision, die Homogenität des CSO betrifft, so ist sie heute wirklich kaum noch zu übertreffen und könnte beinahe schon etwas beängstigend sein, wäre sie bei dem großen Strategen Solti nicht immer eingebunden in ein von Dramatik und Ausdrucksbesessenheit befeuertes Kon-

Das zeigte sich am packendsten an der in Hamburg als Finalstück präsentierten Vierten von Tschaikowsky, bei der Solti nicht nur alle erdenklichen Präzisionsreserven des Orchesters aktivierte, sondern auch

einen musikdramatisch schlüssigen Aufliß erzwang. Unmißverständlich war bereits zu Beginn die Intonation des Schicksalsthemas, das nicht nur hart und mächtig, sondern schneidend erklang. Soltis Tschaikowsky-Bild ist eines der harten, rigorosen Konturen, das die Konflikte scharf usbreimt, doch in der kranvollen gunstigen Zusammenschau sich dem Gefühl nicht verwehrt. Das Scherzo mit seinen berühmten Streicher-Pizzicati, die virtuos wie selten zu hören waren, und die ebenso phänomenal gespielten Bläser-Episoden hatten in Soltis raffinierter Ausleuchtung fast

einen surrealen Anstrich. Der imponierenden Tschaikowsky-Exegese stand eine kaum weniger durchdachte Interpretation von Mozarts später Es-Dur-Sinfonie ge-genüber, die jedoch nicht ebenso zünden und überzeugen konnte. Als sei hier bei Solti der Kopf übermächtig im Spiel, klang vieles einfach zu kal kuliert, zu distanziert, gewann nicht ienen natürlichen Ton aus Wärme und Spontaneität, der Mozart wirklich zum Leben bringt. Erst im Menu-ett mit seinen herrlichen Bläserlinien begann der Schleier der Distanz sich

Soltis Plädover für den jungen Amerikaner John Corigliano, mit dessen Tournaments das Konzert begann, war allerdings schwer begreif-lich. Das Zwölfminutenstück strotzt nur so von Eklektizismen, wechselt ungeniert und ohne Logik permanent zwischen modernistisch aufgeputzten Dröhn-Passagen und platten spätromantischen Kantilenen hin und her, hat eher das Zeug zum Soundtrack als zu einem eigenständigen sinfonischen Werk.

zu heben.

Die Annahme dürfte nicht falsch sein, daß die für Bonn und Frankfurt (20. 1.) gewählte Programmfolge von Bruckners und Schostakowitschs Neunter die attaktivere sein wird: Düsseldorf soll heute das Hamburger Programm hören.

KLÄRE WARNECKE

Eine "Drehbuch-Werkstatt" für Kinderspielfilme veranstaltet das Deutsche Kinder- und Jugendfilmzentrum vom 13. bis zum 16. März in der Akademie Remscheid.

Die Stuttgarter Philharmoniker unternehmen Anfang Februar eine Konzerttournee durch Frankreich.

Heinz Kamnitzer ist von der Vollversammlung des Pen als Vorsitzender des Pen-Zentrums der "DDR" bestätigt worden.

Gustav Mahler ist eine Ausstellung des Musée d'Art Moderne in Paris gewidmet (ab 23. 1.).

Werke von Krich W. John, dem Maler und Designer, zeigt bis 24. Februar die Städtische Galerie Peschkenhaus in Moers.

Eine Brecht-Woche veranstaltet Augsburg auf dem Hintergrund der 2000-Jahr-Feier der Stadt vom 3. bis Februar.

Arpad Szenes, aus Ungarn stammender französischer Maler, ist 87jährig in Paris gestorben.

Jetta Goudal, französische Femme fatale des Stummfilms (.The bright Shawl"), verstarb 86jährig in Los An-

## Lokaltermin in Belleville

In Frankreich war er einer der gro-Ben Publikumserfolge des Jahres 1984, Claude Berris elfter Film "Am Rande der Nacht". Seine Handlung ist aus jenem Stoff, aus dem ein mittelmäßiger Tatort-Krimi geschneidert ist. Ein ehemaliger Inspektor der Drogenszene, an nichts als an seine Ardeit engagiert, steigt nach dem Fixer tod seines Sohnes - von Selbstzweifeln und dem Bewußtsein seines Versagens gequalt - aus seinem bisherigen Leben aus. Er verdingt sich fortan Nacht für Nacht als Tankwart im Pariser Arbeiterviertel Belleville, wortkarg, die Rumflasche stets griffbereit. Doch wider Willen wird er

In seiner Tankstelle nämlich lernt der 50jährige Lambert eines Nachts einen jungen Araber kennen, etwa im Alter seines toten Sohnes, und zögernd bahnt sich zwischen den beiden eine Freundschaft an. Der junge Mann freilich ist nicht Barkeeper, wie er vorgibt, sondern em kleiner Dealer. der bei seinen dunklen Geschäften in tödliche Schwierigkeiten gerät. Er wird auf brutale Weise umgebracht und stirbt in den Armen seines Freundes. Lambert rechnet mit den Mördern auf eigene Faust ab. Er ist sich klar darüber, daß er dabei selber

noch einmal in die Drogenszene hin-

auf der Strecke bleiben wird. So weit, so gut. Kaum zu glauben. daß aus diesem abgenutzten Krimiplot em "film noir" bester französischer Tradition werden konnte. Er spielt fast ausschließlich bei Nacht. Kameramann Bruno Nuytten, der wiederholt für so sensible Künstler wie Marguerite Duras und André Techiné gearbeitet hat und der unlängst Alain Resnais' Film "Das Leben ist

nächtlichen Straßen und Bistros von Belleville in beklemmende Düsternis getaucht. Die drei oder vier Szenen von "Paris bei Tag" dagegen erschei-nen, graugrün eingefärbt, wie sur-reale Schattenbilder eines fernen schönen Traums. im Hauptquartier der Punks, in der

Disco "Petit Gibus" an der Place de la Nation, ist das Licht grellbunt und aufdringlich, als wolle es der Nacht ein paar schale Freuden gewaltsam abtrotzen. Clownesk entstellte Gesichter junger Menschen wirbeln im Rythmus der Rockmusik durcheinander. In diesem Lokal findet Lambert das Punkmädchen Lola, das sei-ne Sehnsucht nach Zärtlichkeit hinter rauher Fassade verbirgt. An den letzten Stationen seines Lebens steht Lola dem Tankwart rührend zur Sei-

Die Rolle der jungen Leute Richard Anconina als Lamberts Freund und Agnes Soral als Lola sind glänzend besetzt. Vor allem aber die des Lambert selber. Der Film "Am Rande der Nacht" gilt in Frankreich als die Geburtsstunde eines Schauspielers. Der 39jährige Michel Colucci, genannt Coluche, ist seit vielen Jahren ein berühmter Komiker der Pariser Music-Halls. Und in seiner ersten tragischen Rolle als Lambert ist er nun beinahe noch überzeugender: ein gebrochener Mann mit stumpfem, unbeweglichem Gesicht, das zur Chiffre menschlicher Traurigkeit und Verzweiflung wird. Coluche wurde für diese Rolle mehrfach ausgezeichnet. Der Film ist außerdem als offizieller französischer Beitrag für den Auslands-Oscar nominiert.

· DORIS BLUM



Übt Rache auf eigene Faust: Coluche als Tankwart Lambert in Claude Borris Film "Am Rande der Nacht" FOTO. CONCORDE

## Im Prozeß gegen "Hell's Angels" Anklage verlesen

H. DALCHOW, Hamburg Die "Hell's Angels" seien keine Rocker, sondern eine Gruppe von Persönlichkeiten, die das Motorrad in den Mittelpunkt ihrer Freizeitaktivitäten gestellt haben. Diese Erklärung gab gestern der Verteidiger des Hauptangeklagten Heinz-Rainer Kopperschmidt ab. Der Vorsitzende der Großen Strafkammer 7 des Landgerichts Hamhurg, Dieter Erdmann, hatte den zweiten Verhandlungstag um 9.30 Uhr mit der Zurückweisung des Einwands, die Kammer sei nicht vorschriftsmäßig besetzt, eingeleitet. Anschließend hatte die Staatsanwaltschaft endlich Gelegenheit, ihre Vorwürfe gegen die 14 Angeklagten vorzubringen.

Kern der Anklage sind Gewalttaten und deren Androhung gegen Gastwirte, von denen "Schutzgelder" in unterschiedlicher Höhe gefordert wurden. Die Staatsanwaltschaft will überdies nachweisen, daß die Angeklagten "gemeinschaftlich oder ein-zeln" zahlreiche Mädchen durch hrutale Gewalt zur Prostitution gezwungen haben. Diese einträglichen Aktivitäten seien nicht auf Hamhurg beschränkt gewesen. So soll der Ange-klagte Kopperschmidt in Zürich eine Prostituierte "eingesetzt, überwacht und von ihr im Lauf eines Jahres 100 000 Schweizer Franken kassiert" haben. In einem weiteren Punkt der Anklage wird einigen Mitgliedern der internationalen Organisation unerlauhter Waffenbesitz vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft hat nicht versäumt, jeden Punkt ihrer Anklage mit präzisen Daten zu untermauern. um gegen die Phalanx der 28 Pflichtverteidiger bestehen zu können. Kopperschmidts Anwalt Bernd Niese stellte angesichts des in 160 Akten-ordnern gesammelten Beweismateri-als fest, daß "auch 50 genügt hätten". Offenbar solle durch die große Zahl "eine psychologische Wirkung auf Richter, Schöffen und in der Öffentlichkeit bewirkt werden".

Die Angeklagten zeigten sich zunächst unbeeindruckt; Als Richter Erdmann sie zu ihrem persönlichen Werdegang befragen wollte, hörte er 14mal ein eindeutiges Nein. Das Verfahren soll heute fortgesetzt werden und mit der Vernehmung von zwei Zeuginnen beginnen, die als "Beistände" von zwei Angeklagten zugelassen sind. Sie haben damit das Recht, von Beginn an an dem Verfahren teilzunehmen - im Gegensatz zu den rund 200 Zeugen der Anklage, die ihre Angst überwunden und sich der Staatsanwaltschaft zur Verfügung gestellt haben.

schauerraum aufmerksam verfolgt. Besonders interessiert sind zwei Besucher aus den USA, die offenbar von der internationalen Zentrale der "Hell's Angels" als Beobachter entsandt wurden. Daß die Hamburger "Hell's Angels" eine Unterorganisation der gleichnamigen Gruppierung in Oakland (Kalifornien) sind, hat gestern auch die Staatsanwaltschaft festgestellt.

Smog-Alarm in NRW und Hessen: In Düsseldorf trat der Krisenstab zusammen / Andrang auf Bahn und Busse nahm zu



## Stichwort: **Smog-Alarm**

Smog-eine Zusammensetzung aus den beiden englischen Wörtern smoke = Rauch und fog = Nebel - ist der Begriff für hohe Schadstoffkonzentrationen in der Luft bei windstillen, austauscharmen Wetterlagen Derartige "Inversionswetterlagen" ("umgekehrte" Wetterlagen) entstehen, wenn sich Warmluftmassen über bodennahe Kaltluftschichten schieben und sie wie mit einer Glocke nach oben abschließen. Dann können die Abgase nicht mehr in die Atmosphäre entweichen und sammeln sich in Bodennähe his zu gesundheitsschädlichen Konzentrationen.

Insbesondere sind Herz- und Kreislaufkranke, Asthmatiker und auch Kleinkinder (Krupp-Husten) gefährdet. Nach Untersuchungen des Statistischen Landesamtes Berlin liegt die Sterblichkeitsrate älterer Menschen an Smog-Tagen bis zu 15 Prozent hö-her als gewöhnlich.

Seit dem ersten Smog-Alarm 1979 haben verschiedene Bundesländer "Smog-Verordnungen" erlassen. Die darin festgelegten Grenzwerte für Luftschadstoffe sollen jedoch bundesweit verschärft werden. In Nordrhein-Westfalen als erstem Bundesland haben sie gestern Gesetzeskraft erlangt, sind zuvor aber schon in Bayern am 8. Januar erstmals angewandt

Danach wird die erste Alarmstufe (Vnrwarnstufe) ausgelöst, wenn die Konzentration von Schwefeldioxid und Stickstoffdioxid 0,6 Milligramm pro Kuhikmeter Luft überschreitet. Für die zweite Alarmstufe, die mit Einschränkungen des Kraftfahrzeug-verkehrs und bestimmter industrieller Produktionsverfahren verbunden ist, gelten die Werte von 1,2 und 1,0 Milligramm; für die dritte Alarmstufe mit Betriehsbeschränkungen und ei-nem Verbot des Autoverkehrs sind für die beiden Schadgase 1,8 und 1,4 Milligramm als Grenzwerte festgelang von zwei his zu 16 Kilometer voneinander entfernten Meßstationen bei einer Wetterlage, die länger als 24 Stunden anhalten könnte, gemessen worden sein.

Für die vorgesehenen Maßnahmen giht es eine Fülle von Ausnahmen. So werden in NRW Verkehrsverbote erst mit der Aufstellung entsprechender Verkehrszeichen wirksam.



Frischer Wind und freie Fahrt: nur das paßt zusammen. Bei Standverkehr und diesiger Witterung ist die Smog-Lage schnell geschaffen.

## Dicke Luft über dem Ruhrgebiet

WILM HERLYN, Dortmund

Kaum ist die neue Smog-Verordnung seit gestern 0 Uhr in Kraft, mußte sie auch schon praktiziert werden. Die dicke Luft über dem Ruhrgebiet veranlaßte den Krisenstab im zuständigen nordrhein-westfälischen Gesundheitsministerium, für das Revier die Alarmstufe I auszugeben. Die entscheidenden Grenzwerte für die Smog-Stufe II wurden vor allem im östlichen Revier schon am frühen Nachmittag erreicht, so daß sich Ord-nungsbehörden und die Polizei, durch Stufe I in "Hab-acht-Stellung", schon auf die Sperrung bestimmter Gebiete für den individuellen Fahrzeugverkehr vorbereiteten. In Dortmund ist beispielsweise durch die oeue Verordnung für die Stufe II unter anderem die Innenstadt Sperrzone, in Essen sind es im wesentlichen die nördlichen Stadtteile.

Die Vereinigten Elektrizitäts-Westfalen AG setzten in ihrem Bochumer Kraftwerk vorsorglich besonders schwefelarme Kohle ein, um die Smog-Situation nicht weiter zu verschärfen. Die Polizei beobachtete am Morgen einen stärkeren Andrang auf die öffentlichen Verkehrsmittel.

Vorgewarnt waren sie alle: Zwar konnte Gesundheitsminister Professor Friedhelm Farthmann am Vorabend noch keinen Alarm geben, da die neue Verordnung noch nicht galt - Gesetz ist Gesetz -, aber er mahnte die Bevölkerung, "alles zu unterlas-sen, was in besonderem Maße zu Luftverunreinigungen führen kann".

In der ruhigen und austauscharmen Wetterlage war schon am frühen Mittwoch morgen die Schadstoffbelastung sprunghaft angestiegen. Meßstationen in Dortmund und Herne signalisierten jeweils mehr als 0,6 Milligramm Schwefeldioxyd pro Kuhikmeter Luft - einen Wert. die Stufe I auslöst. In der Praxis bedeutet das eine

freiwillige Umweltentlastung durch den Bürger", aber zugleich auch eine Vorwarnung für die Behörden. Der neue Grenzwert für die Stufe II liegt bei 1400 Milligramm Schwefeldioxyd und Schwelstaub pro Luft-Kubikmeter. Dann tritt eine zeitliche Beschränkung des Verkehrs - morgens

15 his 20 Uhr - in Kraft. In den Krankenhäusern sollen Operationen nach Möglichkeiten verschoben werden. In einem Gespräch mit der WELt er-läuterte Professor Hans Werner Schlipköter von der Universität Düs-seldorf, auf dessen Gutachten die neue Verordnung im wesentlichen fußt und der in der Bundesrepublik Deutschland als die Koryphäe für Lufthygiene anerkannt ist: "Wie eine Glocke sorgt eine wärmere Luft-schicht in etwa 200 Meter Höhe dafür, daß die unteren kälteren Schichten nicht abziehen können. Das heißt: Für Rauch und Dreck aus Kraftwerken, Hausheizungen, Fabriken und Autoabgasen gibt es kein Entweichen mehr." Das besondere an der ietziger Wetterlage sei, daß sich in etwa 1000 Meter eine weitere "Glocke" gehildet habe, so daß nicht einmal die Emmis-

Schlipköter machte darauf aufmerksam, daß Herz- und Kreislaufkranke oder Personen mit Atembeschwerden, die sich möglichst nicht

sionen aus hohen Schornsteinen ab-

ziehen können.

gen sollen, häufig erst zwei Tage nach dem ersten Smog-Alarm stärkere Beschwerden bemerkten.

Übersteigt der Schwefeldioxyd-Gehalt die 1,8-Milligramm-Grenze, wird die Benutzung von Privatwagen weiträumig generell verboten. Dann kann das Ministerium auch die Stille-gung ganzer Industrieenlagen verord-

Smog-Alarm der Stufe I war - nach den alten Werten bei 0,8 Milligramm Belastung - hislang im Revier nur einmai ausgerufen worden: am 17. Januar 1979. Damals unterschätzten viele Bürger die Gefahr durch die dicke Luft". Eine Änderung der biet ebensowenig festgestellt wie beim kürzlich ausgerufenen Smog-Alarm in Berlin. Der Westdeutsche Rundfunk berichtete inzwischen über den Smog-Alarm selbst in Tür-

Auch in Hessen gah Sozialminister Clauss die Alarmstrufe L Dort beruhigte sich aber die Lage - vom Großraum Kassel abgesehen - zusehends.

chen Polizeistation: "Wir haben gera-

Inzwischen liegt die Anklage vor,

sie lautet auf Mord. Die Verhandlung

vor der Münchner Jugendkammer

wird voraussichtlich nach Ostern an-

gesetzt. Die theoretische Spanne des

Urteils sieht Verteidiger Ufer zwi-

schen Freispruch und zehn Jahren.

wobei er die Höchststrafe aus-

schließt, nachdem zwei Gutachter

den jungen Tätern verminderte Zu-

rechnungsfähigkeit attestierten. Pro-

fessor Werner Mende von der Münch-

schließt sogar völlige Zurechnungs-

unfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat

nicht aus, da Terror und Druck des

Opfers zu einer neurotischen Fehlent-

wicklung geführt haben könnten, die

den steuerungsfähigen Willen der Tä-

ter ausgeschaltet haben kann. Eine

Wiederholungsgefahr schließen beide

und Stefan ihre geistigen Fähigkeiten

den Umständen entsprechend best-

möglich zu nutzen. Der Ältere der

zur Tatzeit kurz vor dem Abitur

stand, hat die Reiseprüfung des

Münchner Kultusministeriums im

Herbst nachgeholt. Sein Notendurch-schnitt: 1,4. Auch sein Bruder Stefan

hat das Ministerium um Erlaubnis ge-

beten, in diesem Jahr sein Ahitur ab-

legen zu dürfen. Sein Anwalt: "Der

lernt mit links." Mittlerweile trainiert

der Bundessieger seine mathemati-

schen Fähigkeiten durch Kurse an

Hinter Gittern versuchen Michael

Gutachter aus.

Universitäts-Nervenklinik

de unseren Vater umgehracht.

## "Dallas" wurde der BBC einfach weggeschnappt

Im Kampf um die höheren Ein-schaltquoten hat das öffentlich-rechtliche britische Fernsehen BBC eine schwere Niederlage erlitten. Das zum unabhängigen Fernsehverbund ITV gehörende regionale Sendeunternehmen Thames Television hat der BBC die amerikanische Serie "Dallas" weggekauft, die seit langem der Zuschauermagnet des ersten BBC-Programms war. Die BBC hat noch 17 Folgen auf Lager, bevor ihr gegenwärtiger Vertrag mit der amerikanischen Verleihfirma "Worldvision" in Los Angeles ausläuft. Von da an läuft "Dallas" im ITV-Programm. Umgerechnet rund fünf Millionen Mark läßt sich Thames TV die Serie kosten. Der Generaldirektor des BBC-Fernsehens, Bill Cotton, vertrat gestern die Ansicht, damit sei ein Preiskrieg eröffnet worden, der dem britischen Fernsehzuschauer schade und nur Hollywood etwas nütze.

#### Tiefgekühlte Borkenkäfer

Dem Borkenkäfer können auch die teilweise arktischen Temperaturen der letzten Zeit nichts anhaben. Experimente der Eidgenössischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen haben gezeigt, daß der Waldschädling auch im Tiefkühlfach überlebe, teilte gestern das Schweizer Forstamt mit. Sobald es wärmer werde, sei wieder mit einer Unzahl von Borkenkäfern zu rechnen.

#### Klimaanlage läuft wieder

dpa, Dusselderf Die wegen eines technischen Defekts teilweise ausgefallene Klimaan-lage des 2,3 Milliarden Mark teuren Klinikums in Aachen arbeitet offen-bar wieder regelmäßig. Da für einige Tage in rund 100 der 1000 Patientenzimmer die Temperaturen von 21 auf 17 Grad gesunken waren, habe das Klinikpersonal als "kurzfristige Abhilfe" 25 Heizöfen anschaffen müssen, erklärte gestern der nord-rhein-westfälische Minister für Landes- und Stadtentwicklung, Christoph Zöpel, vor dem Landtag in Düs-

#### Drama im Tierpark

dpa, Diepholz Ein Tiger hat gestern im Tierpark Ströhen im niedersächsischen Land-kreis Diepholz einen 17 Jahre alten Tierpflegelehrling getötet, der sich zum Reinigen im Käfig der Raubkatze aufhielt. Der Tiger, der anschlie-Bend aushrach, wurde später von Jä-

### Funkstille überbrückt

dpa, **Detmold/Bielefeld** Die Funk- und Fernseh-Stille, die am Dienstag in Ostwestfalen-Lippe sowie in Teilen des Sauerlandes und Niedersachsens eingetreten war, ist teilweise durch Umschaltungen überhrückt worden. Ursache war der Zusammenbruch eines 298 Meter hohen WDR-Sendemastes im Teutoburger

## Gebete um Regen

Hunderttausende von Moslems sind gestern einem Appell von König Fahd gefolgt und beteten in den Moscheen des Wüstenlandes um Regen. Seit Wochen herrscht in Saudi-Arabien extreme Trockenheit.

### 36 Wale gestrandet

An der Küste der englischen Grafschaft Yorkshire sind 36 Wale aus hisher nicht bekannten Gründen gestrandet. Tierfreunde, die versucht hatten, einzelne Wale ins Wasser zurück zu treiben, konnten das Massensterben nicht verhindern.

## Explosionen durch Kälte

AP/AFP, Brüssel/Paris Im Gehiet der belgischen Hauptstadt Brüssel hat sich gestern morgen die zweite Gasexplosion innerhalh von zwei Tagen ereignet. Sie werden von den Behörden auf die strenge Kälte zurückgeführt. Bei der Explosion, die im Vorort Forest zwei Wohnhäuser zerstörte und ein drittes in Brand setzte, wurde eine Frau getötet, zwei Menschen werden noch vermißt. Von den acht Verletzten schweben zwei in Lebensgefahr. Ebenfalls Kälte von minus 20 Grad war die Ursache für einen Gasrohrbruch in der Nacht zum Donnerstag in Saint-Etienne (Mittelfrankreich), der einen Großbrand mit Flammen his zu 200 Meter Höhe auslöste. Rund 200 Einwohner eines Industrieviertels mußten evakuiert werden.

Kinem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Firma Manager Magazin, Hamburg, bei.

### ZU GUTER LETZI

Der österreichische Amtsschimme soll in Zukunft in gutem Deutsch und nach Möglichkeit in "reinen, einfachen Sätzen" wiehern. Deshalb erließ das Kanzieramt an Wiens Ballhausplatz jetzt neue Richtlinien für die Abfassung amtlicher Schriftstücke. Sie sollten vor allem "verständlich" und "höflich" sein. Ausnahme: "Strafbescheide sollten nicht mit freundlichen Grüßen enden. Das meldete die Presseagentur AP.

## LEUTE HEUTE

### Aktuelles Bulletin

Seit nunmehr fast zwei Monaten lebt William Schroeder (52) aus den USA mit einem künstlichen Herzen. Am 25. November '84 pflanzte ihm der Arzt William DeVries in Louisville (US-Bundesstaat Kentucky) eine Pumpe aus Plastik und Metall ein, die mit einem fahrbaren Aggregat außerhalb seines Körpers verbunden ist. Ohne Operation hätte Schroeder nur noch höchstens sechs Monate gelebt. 16 Tage nach der Operation erlitt Schroeder einen Schlaganfall. Doch jetzt ist er trotz leichter Schwierigkeiten beim Sprechen wieder obenauf. Davon konnten sich gestern nachmittag die Gäste der amerikanischen Botschaft in Bonn (Hausherr: Arthur F. Burns) überzeugen. Über eine Satelliten-Live-Schaltung in die USA

legten DeVries und der Konstrukteur des Kunstherzens, Robert Jarvik, ein aktuelles Bulletin vor.

## Eisiger Abschied

Das in Bonn stadtbekannte Schwanenpaar, seit der Bundesgartenschau 1979 auf dem See in den Rheinauen beheimatet, ist jetzt auf dem Rhein zu finden. Helmut und Hannelore, von der Stadtverwaltung diplomatisch nach den Vornamen des damaligen Bundeskanzlers Schmidt und des Oppositinnsführers und jetzigen Kanzlers Kohl sowie deren Ehefrauen benannt, haben die Flucht vor der klirrenden Kälte und dem Eis auf Bonns größtem Parksee angetreten und schwimmen jetzt auf dem plus ein Grad "warmen" Rhein.

### WETTER: Naßkalt

Wetterlage: Der größte Teil Deutsch-lands liegt zunächst noch im Bereich einer windschwachen Hochdruckzone. Am Samstag greifen die Ausläufer eines Tiefs über der Biskaya auf Deutschland über.



Gabete 1889 Ragon, 1889 Schwarz, 1989 Mahal, Alaia Frankysson

Vorhersage für Freitag: Starke und hochnebelartige Bewöl-kung, besonders in den Flußniederungen auch starker Nebel, in der West-hälfte gelegentlich etwas Schneefall sonst niederschlagsfrei. Temperaturen tagsüber um minus 3. nachts bel minus a Grad. Meist nur schwache Luftbewe-gung, zum Abend auflebender Wind um Ost.

Weitere Aussichten: Unbeständig, vorübergehend etwas mil-

| Temperatur | en am                    | Donnerstag, 13 | Uhr                          |
|------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
| Berlin     | -12°                     | Kairo          | 23                           |
| Bonn       | -5°                      | Kopenh.        | -4                           |
| Dresden    | O <sub>0</sub>           | Las Palmas     | 18                           |
| Essen      | -6°                      | London         | -5                           |
| Frankfurt  | -5°                      | Madrid         | 19                           |
| Hamburg    | -11°                     | Mailand        | -5°<br>1°<br>1°<br>7°<br>-5° |
| List/Sylt  | -4°                      | Mallorca       | 7                            |
| München    | -B°                      | Moskau         | -5                           |
| Stuttgart  | -6°                      | Nizza          | 7                            |
| Algier     | -6°<br>10°               | Oslo           | -13°                         |
| Amsterdam  | -7°                      | Paris          | -9°                          |
| Atheo      | 8°                       | Prag           | -5°                          |
| Barcelona  | 6*                       | Rom            | ē°                           |
| Brüssel    | -7°                      | Stockholm      |                              |
| Budapest   | -3°                      | Tel Aviv       | -9°<br>16°                   |
| Bukarest   | -7°<br>-3°<br>-9°<br>-5° | Tunis          | 104                          |
| Helsinki   | -5°                      | Wien           | -84                          |
|            |                          |                |                              |

Istanbul 5° Zürich Uhr, Untergang: 16.49 Uhr; Mondauf-gang: 7.34 Uhr, Untergang: 14.39 Uhr "in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Katja von Nagy in Paris ausgezeichnet

JOCHEN LEIBEL, Paris

Das Pariser Kongreßzentrum mit seinem mehr als einhundert Meter hohen Hotelturm ist schon ein gewaltiger Bau. Und entsprechend einge-schüchtert war die zierliche junge Deutsche, die am Mittwochabend den Gewaltbau betrat. Dabei war Schüchternheit eigentlich fehl am Platz. Katja von Nagy, Journalistin aus Hamburg, vor allem aber anerkannte Kunstmalerin, war an diesem Abend nämlich Hauptperson, Ehrengast einer internationalen Gemäldeausstellung, zu der rund 80 Künstler aus Europa und sogar Südamerika gela-



Katja von Nagy

den waren. Die Hamhurgerin - im Nebenberuf" Redakteurin bei "Welt am Sonntag" - wurde von ihren Künstler-Kollegen mit einem Beifallsturm empfangen. "Wir sehen in Ihnen das Symbol des europäischen Künstlers, der in seiner Thematik die Grenzen spreogt und damit zur Verständigung unter den Völkern beiträgt", bekam sie zu hören - und wurde leicht rot

Der eigentliche Höhepunkt des Kunstabends in Paris war die Verleihung einer Goldmedaille an Katja von Nagy, vergeben vom Europäischen Kulturkreis. Die Jurymitglieder hatten die Hamhurgerin mit dem Bubikopf ausgewählt, weil sie sich als einzige Frau der Welt der künstlerischen Interpretation einer ihr eigentlich völlig fremden Tradition gewidmet hat: der Darstellung des Stierkampfes. (SAD)

## Das Mathematik-Genie aus der Zelle 18jähriger, der unter dem Verdacht des Vatermordes einsitzt, wurde Bundessieger

zerbrochen, die Mutter, eine Lehrerin

für Handarbeit und Werken, lebte mit

den Söhnen in dem Haus in Holzkir-

Der Vater, ein angesehener Psychiater, kam auch nach der Scheidung

noch regelmäßig zu Besuch. Dabei

muß sich der Mann - ein Experte für

die Therapie gegen seelisches Fehl-verhalten – selhst benommen haben

wie einer, der dringend psychiatri-

scher Behandlung bedurfte. Stefan

Ufer, der Verteidiger der beiden

Schüler: "Der Vater hat unvorstellba-

ren Druck und Terror ausgeüht, die

Mutter wurde von ihm geprügelt und

Als der Vater auch noch die letzte

Hemmschwelle überschritten und

mit Mord gedroht hatte ("Ich gehe

jetzt in einen Schützenverein und le-

ge mir jetzt ein Gewehr zu"), haben

chen bei München.

vergewaltigt."

In einer Münchner Gefängniszelle sitzt ein Schüler, dem jetzt vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft bestätigt wurde, daß er zu den Mathematik-Genies der Nation zählt. 1550 Schüler und Schülerinnen hatten sich an dem 14. Talentwettbewerh beteiligt, 23 von ihnen wurden nun als Bundessieger ausgezeichnet. Einer davon ist der 18jährige Stefan Wisuschil, der seit April vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzt, nachdem er gemeinsam mit seinem ein Jahr älteren Bruder Michael den Vater mit 40 Messerstichen getötet

PETER SCHMALZ, München

Die Lösungsbogen für den an-spruchsvollen Wettbewerb füllte Stefan in seiner Zelle im Münchner Gefangnis Stadelheim aus, wo er nach Auskunft der Anstaltsleitung "unter ganz normalen Haftbedingungen" gearbeitet und keine Vergünstigungen erhalten hat. Der stille, in sich gekehrte Junge galt schon in der Schule als genial. Er war im Frühjahr '84 bereits als deutscher Teilnehmer zur "Mathematik-Olympiade" nach Sarajewo eingeladen, doch sein Platz hlieh leer: Zu diesem Zeitpunkt saßen Stefan und sein Bruder bereits als Mordver-

dächtige ein. Sie hatten eine Tat begangen, die Entsetzen und Mitgefühl zugleich auslöste und die Einblick gab in eine Familientragödie, die sich hinter der schmucken Fassade eines Einfamilienhauses über Jahre hinweg zugespitzt hatte. Die Ehe der Eltern war

sich die Kinder herausgefordert gefühlt, ihr eigenes und das Leben ihrer Mutter zu schützen. An einem Mittwoch, an dem der Besuch des Vaters angesagt und die Mutter noch in der Schule war, schwänzten die beiden den Unterricht und lauerten dem Vater hinter der Eingangstüre auf. Beim Eintreten schoß ihm einer der Buben mit einer Gaspistole ins Gesicht, dann stachen

sie mit einem Küchen- und einem Klapomesser hlindwütig auf den geblendeten, taumelnden Mann ein. Noch auf den tödlich Getroffenen schlugen sie mit Holzlatten ein. Dann



Stefan (18), der Bundessieger

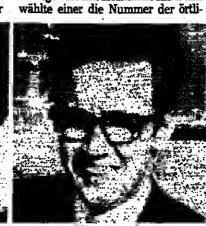



Michael (19) - Notenschnitt: 1,4



Wo der Nachwuchs Spaß auf Brettern haben kann

müssen

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Bormio: Abfahrten auch für verwöhnte Pistenflitzer

Ausflugstip: Wasserburg Wissem mit Wildgehege und Museum



BORNEO / Besuch in der vom World Wildlife Fond errichteten Orang-Utan-Station Sepilok

## Im Dschungel-Kindergarten sind die Affen los

Sicherheit:

Was die

Skifahrer

beachten

kam völlig überraschend. Kaum hatte ich einen Fuß durch die schmale Pforte in den Urwald gesetzt, als etwas Kleines, Rotbehaartes mit taumeligen Schritten auf mich zugerannt kam, seine langen Arme um meine Beine schlang und sich in affenartiger Geschwindigkeit auf meine Schultern hochhangelte. Nach dem Begrüßungskuß blickten mich zwei wachsame Augen prüfend an, als wollten



l iefgekuhlte Boriet

Persona im Berged

i i i i kalina uberbita

Liebelt um Regn

in Wale premie

A splictmen durible

100

Nest e

. . .

sie sagen: Be vor Du in unser dringst, laß Dich erstmal Der schauen". haarige Torhüter war Siad, ein fünfjähriger kräftiger Orang-Utan-Bursche

lok zusammen mit einem Dutzend drei bis zehnjähriger Artgenossen an ein

der hier in Sepi-

selbständiges. Leben im Dschungel gewöhnt werden sollte.

Diese in der Welt einzigartige Affenstation liegt am Rande der Hafenstadt Sandakan an der Nordostküste von Borneo. Vierzig Minuten hrauchte der Jet der Malaysian Airlines von Kota Kinabalu, der Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Sabah; ein herrlicher Flug über dichten tropischen Regenwald, durch den sich hreite lehmige Flüsse schlängeln, vorbei an dem Gipfel des Mount Kinabalu, mit 4100 Metern der höchste Berg in Südostasien.

Der Flughafen liegt weit außerhalb der Stadt. aber bereits auf halbem Weg nach Sepilok. Der chinesische Taxifahrer sprach kein Wort Englisch, wußte aber sofort, wohin ich wollte, denn außer dem Affenreservat giht es in Sandakan nichts, was für Touristen interessant wäre.

Nach zwanzig Minuten Fahrt über eine holperige Landstraße erreichten wir Sepilok. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung nicht nötig. Pro Jahr kommen



rund 10 000 Besucher in die . Orang-Utan-Station, die 1964 von der malaysiunterstützt vom World Wildlife Fond errichtet wurde. Auf dem 4400 Hektar großen, ungezäunten Gelände, dicht bewachsen mit

tropischer Regenwaldvegetation, können sich die Affen vollkommen frei bewegen. Außer dem Dutzend Orang-Utan-Kindern bevölkern noch 20 ausgewachsene Menschenaffen das Reservat. Diese allerdings leben völlig selbständig im Dschungel und kommmen nur ab und zu zur Fütterung. Die Kleinen jedoch, die irgendwo im Urwald von Borneo von ihren Müttern verlassen gefunden wurden, müssen wie Menschenkinder erst mit den Gefahren des Lebens vertraut gemacht werden und lernen, sich allein zu verpflegen und Nester in den hohen Bäumen zu bauen, um sich nachts vor Schlangen oder Raubtieren zu

Solange sie das noch nicht können, schlafen



späten Nachmittag ohne Aufforderung zurückziehen. Mehr als 200 Orang Utans wurden in den letzten 20 Jahren im Reservat aufgezogen und so vor einem sicheren Tode bewahrt.

Von den beiden flachen Wirtschaftsgebäuden schlängelt sich ein schmaler Pfad durch den Dschungel. Vor mir lief Paimin, einer der zehn Tierpfleger, der mir half, seine kleine Affenbande zu finden. Siad folgte in gemessenem Abstand, schwang sich an Asten und Lianen von Baum zu Baum, Tausende von Zikaden erfüllten die stickig-schwüle Luft mit einem monotonen Gesang, hin und wieder unterbrochen von dem Geheul eines Insektes, das wie

sie in Käfigen, in die sich die jungen Affen am eine Motorsäge klang. Nach zehnminittigem Fußmarsch entdeckten wir die Orang- Utan-Kinder auf einer winzigen Lichtung. Kaum hatten sie uns erspäht, hangelten sie sich neugierig

> Ihre klugen Augen beobachteten mich eingehend. Der Mutigste unter ihnen ließ sich über mir von einem Ast herab. Erst zupfte er vorsichtig an meinen Haaren, packte dann kräftig zu und ließ sich mit Schwung auf meine Schultern fallen, so daß ich fast in die Knie ging. Das schien das Zeichen für die anderen zu sein: Person als ungefährlich erkannt." Und schonstürmten sie auf mich los. Ein vierjähriges Orang-Utan- Mädchen namens Jessica krabbelte

zerrte an meinem T-Shirt und biß in den Gürtel. Der neunjährige Julian klammerte sich an meinen Arm, beleckte ihn erst zärtlich und kniff dann plötzlich hinein. Den blauen Fleck spürte ich noch Tage später. Ich mußte aufpassen, daß mich die freche Horde vor lauter Übermut nicht umriß, denn immerhin wog jeder der Menschenaffen zwischen 20 und 30 Kilogramm.

Ich kitzelte Jessica an ihrem kleinen, runden Bauchlein und sie fing an zu ki-

chern, verzog dabei das Gesicht wie ein Menschenkind. . Überhaupt ließ sich in jedem Gesicht genau die . Stimmung ablesen. Grace Beispiel zum hatte ihre Scheu mir gegenüber noch nicht überwunden. Sie



nem Ast, schaute mich ängstlich an, als ich sie streicheln wollte und klammerte sich an ihren Affenfreund, der gelangweilt auf einem Blatt lutschte und und es gleich darauf wie ein altes Weib, das Betelnüsse kaut, wieder ausspuckte.

Plötzlich wie auf Kommando ließen die Orang Utans von mir ah und schwangen sich gemeinsam von dannen. Es war Fütterungszeit, und der Weg zum Freßplatz dauerte eine halbe Stunde. Natürlich waren die Affen schneller als wir: der Luftweg war bekanntlich schon immer

Zum gemeinsamen Bananenmahl erschien auch Hein, ein neunzehnjähriges starkes Orang-Utan Männchen mit langem rotbraunen Fell. Sein deutscher Name kam nicht von ungefähr. Vor zehn Jahren wurde er von einem deutschen Touristen von Borneo in die Bundesrepublik geschmuggelt, vom Zoll beschlagnahmt und in den Frankfurter Zoo gesteckt, von wo ihn Professor Grzimek nach Sepilok zurückschickte. Hein

lebt inzwischen selbständig in seiner gewohnten Urwaldumgebung. Nur ab und zu macht er einen Anstands besuch in der Affenstation und läßt sich von Paimia mit Bananen verwöhnen. Wenn das keine Affenliebe



ist... KIKI BARON

Veranstalter: Die Natur-Studienreisen, 3410 Northeim. Untere Dorfstraße 12, offerieren als einziger Veranstalter Reisen ins Naturreservat Sepilok auf Borneo im Rahmen von zwei 18tägigen Sightseeing-Touren durch die intereressantesten Teile von Malaysia. Die Anreise erfolgt ah Frankfurt a.M. im Direktflug zur Landeshauptstadt Kuala Lumpur. Die beiden Reisetermine sind jeweils vom 29.3. bis 15.4. und 9.8 bis 26.8. und kosten ab 6280 Mark pro Person (Einzelzimmerzuschlag 460 Mark) Die Gruppen (zwischen zwölf und 16 Personen) werden von einem Reisebegleiter betreut.

Auskunft: Tourist Developement Corp. of Malaysia, Am Salzhaus 6, 6000 Frankfurt.

## **NACHRICHTEN**

#### Teurer Reiserücktritt

Nachdem zwei namhafte Reise-

veranstalter die Reiserücktrittsko-

sten-Versicherung teilweise aus ihren Pauschalpaketen ausgegliedert haben (Siehe REISE-WELT vom 11.1.), wird das Thema im gesamten Feriengewerbe kontrovers dis-kutiert. Der ADAC empfiehlt betroffenen Touristen den Abschluß einer gesonderten Versicherung. Er verweist dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes (Aktenzei-chen: 7 ZR 11/84). Das Urteil besagt, daß Veranstalter bei nicht termingerechter Absage der Reise ge-wisse Kosten berechnen dürfen. Der BGH entschied im Fall einer Frau, die kurz vor dem geplanten Reisetermin erkrankte und daraufhin ihre Reise stornierte, daß der Reiseunternehmer eine angemessene Vergütung für bereits erbrachte Leistungen und den Ersatz etwaiger Leistungen fordern kann. Die TUI betont, daß bei den Veranstaltern Touropa, Scharnow, TransEuropa, Hummel, Dr. Tigges-Fahrten und twen-tours Reise-Rücktrittskosten-Versicherung weiter im Reisepreis eingeschlossen ist.

#### Service an Bahnhöfen

Bundesbahn-Kunden, die vom Münchener oder Frankfurter Hauptbahnhof ahfahren und sich hier ihre Zugkarte besorgen, können sie jetzt mit Eurocard bezahlen. Damit wird die bargeldlose Zahlung auf Kreditkarte an diesen Bahnhöfen möglich.

#### Benzinpreise steigen

Italien hat die Preise für Benzinbons angehoben. Das Gutscheinpa-ket für den Norden des Landes mit Bons für 150 Liter Super und fünf Ermößigungen für die Autobahnmaut kostet jetzt 274,50 Mark statt 271 Mark. Gegenüber der Barzahlung ist jedoch ein Liter Super immer noch um 37 Pfennig hilliger. In Österreich sind die Benzinpreise um sieben Pfennig je Liter gestie-gen und in Frankreich um 22 Pfennig. Einzige Ausnahme ist die Schweiz Gegenüber dem letzten Winter sind die Preise um bis zu sieben Pfennig gefallen. Eine Stükkelung von 1300 Dinar pro Bon gilt ab 1. April in Jugoslawien. Damit werden die alten Benzingutscheine ungültig. Sie sollten darum bis zum 31. März eingelöst werden.

### Weiter Wattwandern

Die Wattenlandschaft vor der Küste zwischen Bremerhaven und Cuxhaven und vor Cuxhaven selbst wird den Feriengästen auch weiter für Wattwanderungen zugänglich sein. Zwar soll, wie vorgesehen, die absolute Ruhezone im geplanten Nationalpark Wattenmeer von 40 auf 60 Prozent der Gesamtfläche erweitert werden, doch bleibt noch genügend Raum für Wanderungen durch das Watt bei Ebbe.

### Nulltarif für Kinder

In acht österreichischen Ferienorten können Kinder zum Nulltarif wohnen. Im oberösterreichischen Ebensee, in Hirschegg, Mittelberg, Feldkirch, Laterns - alle in Vorarlberg - sowie in Annaberg / Lungötz,

Golling und Rußbach im Salzburger Land gibt es zumindestens einen Pensionswirt oder Hotelier, der für kleine Gäste bis zum fünften Lebensjahr keine Logiskosten ver-langt. Für ältere Kinder werden je nach Saison Rabatte zwischen fünf und zehn Prozent angeboten. (Prospekte und Hotellisten: Österreichische Fremdenverkehrswerbung, Komödienstraße 1, 5000 Köln 1)

#### **Polo auf Schnee**

St. Moritz, der Prominentenski-ort im Engadin, wo in diesem Jahr der hundertjährige Geburtstag des Wintersports in der Schweiz gefeiert wird, brilliert zu dem Jubiläum mit einer neuen Idee. Am 26. / 27. Januar findet auf dem St. Moritzer See die Welt-Premiere "Polo auf Schnee" statt. Nachdem dort vor einigen Jahren das Eis-Golfen für Europa erfolgreich einge-führt wurde, wird nun der nächste Edelsport winterfähig umgerüstet. Für die Pferde mußten spezielle Hufeisen entwickelt werden.

#### Einreise erleichtert

Touristen und Geschäftsleute brauchen in Zukunft für Reisen in die Volksrepublik China das notwendige Visum nicht mehr im voraus zu beantragen, sondern können die Formalität direkt bei der Ankunft auf dem Flughafen in Peking erledigen. Ein Sprecher der Einwanderungsbehörde teilte mit, die Zolldienststellen des Flughafens seien seit Ende Dezember zur Visa-Erteilung ermächtigt. Das Touristenvisum gilt, wie bisher, vier Wochen und kann erneuert werden. Für Geschäftsleute ist die Aufenthaltsdauer variabel. Notwendig ist lediglich ein gültiger Reisepaß.

#### Wintersport in Belgien

Die Broschüre "Ardenne-Ski" gibt Auskunft über 48 Wintersport-Zentren in Belgien. Sie liegen süd-lich der Linie Aachen-Lüttich-Namur. (Auskunft: Belgisches Verkehrsamt, Berliner Allee 47, 4000 Düsseldorf 1)

### WÄHRLINGEN

| Ägypten                              | 1      | Pfund          | 2,60     |
|--------------------------------------|--------|----------------|----------|
| Belgien                              |        | Franc          | 5,09     |
| Dänemark                             | 100    | Kronen         | 28,75    |
| Finnland                             |        | Fmk.           | 48,50    |
| Frankreich                           | 100    | Franc          | 33,50    |
| Griechenland                         |        |                |          |
| Großhritannie                        |        |                | 3,65     |
| Irland                               |        | Pfund          | 3,17     |
| Israel                               |        | Schekel        | 0.01     |
|                                      |        | Lire           | 1.67     |
| Jugoslawien                          |        | Dinare         | 1,60     |
| Luxemburg                            | 100    | Franc          | 5,09     |
| Malta                                |        | Pfund          | 6,00     |
| Marokko                              | 100    | Dirham         | 34,50    |
| Niederlande                          | 100    | Gulden         | 89,50    |
| Norwegen                             | 100    | Kronen         | 35,25    |
| Österreich                           | 100    | Schilling      | 14,36    |
| Portugal                             | 100    | Escudos        | 2,20     |
| Rumänien                             | 100    | Lei            | 6,75     |
| Schweden                             | 100    | Kronen         | 35,75    |
| Schweiz                              | 100    | Franken :      | 120,50   |
| Spanien                              | 100    | Peseten        | 1,86     |
| Türkei                               | 100    | Pfund          | 0,95     |
| Tunesien                             |        | Dinar          | 3,60     |
| USA                                  |        | Dollar         | 3,22     |
| Kanada                               | 1      | Dollar         | 2,44     |
| Stand vom 15. Ja                     | nuar - | - mitsetellt v | on der   |
| Stand vom 15. Jan<br>Dresdoer Bank A | G, E   | sen (obne G    | ewlibr). |
|                                      |        |                |          |

### lhr Heilbad

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geöffnetem Thermal-Jod-Sole-Freibad (30°) und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbädern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und Inhalationen, kombinierte Bade- und Bewegungstberapie. Jod-Sala Jastonborese en den Ausen. Amerikaribbehandituseen Kneippkuren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreislag Nerven, des Bewegungsapparates und der Atemwege, bei Rhenma und allgemeinen Erschöpfungszuständen, Diabet

## Ihr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Lineburger Heide. Mit susgedehnten Wälderu, Wasser und Heide drumherum. Großes Wanderwegenetz, herrlicher Kurpark, beheiztes Freibad, Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln Bootfahren, Besteln, Zeichen- und Malkurse, tägi. Konzerte und andere Veranstaltu

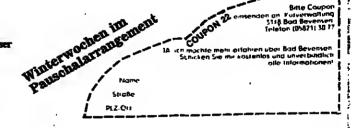

Erholungsbeim für Körperbehinderte und Senioren Ruhige Waldlage • Persönliche Betreuung • Reichhaltiges Beschäftigungs- und Unterhaltingsangebot im Hause • Krankengynnastik • eigene medkinische Abeilung • Arzt im Hause • Massagen, Bilder, Inhalationen im Hause • VP 45. - Dist möglich.

Fraier Ternin: Zž. Z.-Zl. J. 1935

Für Gruppen ab 5 Personen evtl. Abholungsmöglichkeit

Havs der Fürst-Donnersmarck-Stiftung Bad Beversen/Lüneburger Heide Wegen Betriebsferien Anmeldungen bitte: Fürst-Donnersmarck-Stiftin zu Berlin – Kontaktbüro für Bad Bevensen – Herr Martin, Spandau Damm 46, 1000 Berlin 19, Tel. 030/321 40 80

Kurpension u.
Sanatorium
(Arzt im Hause) "Haus Wolfgang" 3118 Bad Bevensea Tel. 6 58 21 / 36 11
Bes. W. von Funcke

(Arzt im Hause) 75

Biologische Regenerationskuren, Wiedemann-Kur – Zelltherapie nach Prof. Niehans. Thymns-Therapie (THX), Ozon-Sauerstoff – Kur-Neuraltherapie – Aslan-Kur. Stationär und ambulant unter individueller ärztlicher Betremung. Vollständige med. Badeabtellung im Hause mit Trimm-Dich-Raum (auch Bodybuilding). Haupthaus mit Fahrstohl. Alle Kassen. Bitte Prospekt anfordern.

## ihr Kurhotel in Bad Bevenser

Balkon und aliem Komfort. Ex Gaetronomie (nur für Hauegäste). TV-Raum, Aufanthaltsraum (Galerie). Groftzügiges Hallenbad 29°, Liegewiei Das Haus am Walde 3118 Bad Bevensen,

4. 85 HP 40,- bis 60,-. Bitte fordern Sie Einzelheiten und Hausprospekt an. 

The zweltes Zufanuse in Bad Bevensen
Großzigig und gerlamig gebaut.

Wilips Lage in Kursetum. Shoole Filtern, wohnliche Zimme Er gehöbere
Abnosphire. Abr 2; m. Stöckelon, Teichon-Diektum) in gland. Zi, Viendania,
AKC, Stunki. 16 ar., Doppeld. 35 ar. in. Dit u. sep. WC, Kinstehnanik. 2-22. Appart
Scrobny. to. 30 ar. in. 10. m. gr. Birthochemia. Scrobny.

Pr. von 42,80 bis 51., Frührtlichobitet.

Basse. Seinrich. Septemberk. Merspen. 257. Winternheit. bis 21. 3. 85.



**Fehlhabers** HOTEL UND GASTHAUS



ches Haus m. modernem Neubau, 43 Betten, fast alle Zimmer mit Dusche/ agebot bis 31, 3. 85: Ab 2 Tage Del 85,— pro Tag. 5 Automin. 2. Thermsi-d Sevensen, Respelagenher. 3119 Attenmedingen, Lüneburger Helde/ Krais Uelzen, Telefon 0 58 07 / 2 34.

im Niedersachsenstil Direkt am Wald. 2 km vom Thermel-

Alle Zimmer mit WC, Dusche/Bad, Bakkonri errasse, Lewenne, Anerkannt gute Küche, Schonlost. Gemütliche Restauranträume.

Von 6. 1, No 30. 4. 15 (auter Ostera) pro Tag/Fess. VP DN 70..., NP DN 65... in EZ oder DZ.

Hallenbad (28" Gegenstromanlago)

Hallenbad (28" Gegenstromanlago)

3118 Bad Bevensen/Mediogen, Lüneburger Heide, Tel. (0 58 21) 30 88

■ Das Hotel mit dem ländlichen Charme

Hasenpatt 3, = 05281/4085 3280 Bad Pyrmont ihig gemäß § 30 GWO

monter Moor, Hallenschwimmbad 28-30°, Sauna. Alie Zimmer Bad, Dusche/WC, &. - Appartement -Nähere ausführl. Informationen durch unseren Prospekt!

## Informieren Sie sich über die erfolgreichsten Naturheilverfahren z.B. die THX (Thymuslmmun-Therapie

Wir senden Ihnen kostenlos (Bitte ankreuzen): O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien berichtet:

Z. B. über die Wiedemann-Kur, Zelltherapie nach Prof. Niehans, die THX (Thymus-Immun-Therapie), Ozon (HOT) Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. Unsere Patienten-Information über die

Chelat-Infusions-Therapie und ihre Behandlungserfolge bei Herz-/Kreislaufer-krankungen und Gefäßstörungen. O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine

moderne Bäderabteilung bietet. Sinntal 1 Tel. 09741-801-0



Privatklinik und Sanatorium für innere Krankheiten Ärztliche Leitung: Dr. Claudia Melms, Dr. Kurt Rümelin

Arzte für Innere Medizin Lichtentaler Allee 1/ 7570 Baden-Baden · Teleton (07221) 23037-9

## ASTHMA-KLINIK | BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf ● Entwähnung von Aerosol-Millbrauch ● Einsparung von Cortison-Präparatus

Prospekt anfordern: 6350 Bod Nawhelm, Tel.: 06032/81716



Woche stationärer Check-up

Rontgendiacnostik – Langzeit-/Belastungs-EKG – Echokardsogramm – Endoskopie – Sonographie – naklearmedizinische und computertomographische Untersuchungen bei Bedarf möglich – sämtliche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren). Chefarzibetrenung – ausführlicher Abschlißbericht.

Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC, Telefon, Balkon, Radioanlage, hauseigenes Hallenbad. Sauna, Freizeitprogramm. Ausflüge. Veranstaktungen, volle Verpflegung (inkl. Diäten).

Wicker-Klinik Bad Wildungen

Wochen bei uns -

lit liir Jahre.

Pauschalkur zum Festpreis von DM 165,-/Tag pro Person

DM 155,-Tag bel 2 Personen inkl. aller notwendi-gen Diagnostik, ärztlich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlen-säurehaltige Mineralsprudelbäder, Elektrothera-pie usw.). Chefarztbetreuung. Unterbringung. Vollpension. Freizeitprogramme.

Alternativ: DM 95.- pro Person
DM 85.- bei 2 Personen für Unterkunft und Verpflegung sowie säntliche ärztlichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer erstattungsfähigen Einzelabrechnung. Bed Wädnesen betet einen hohen Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteislaufbahn, Tennis (Freiund Hallenplätze), Golf, Reithalle.

Prospekte und Informationen;

Wicker-Klinik

Fürst-Friedrich-Str. 2-4 3590 Bad Wildungen Tel. 0 56 21 / 79 22 07 oder 0 56 21 / 79 2-1

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankheiten im Hause Herz and Krais-last, Leber. Rhaums, Diab Check up: Emittlung von Risikofaktoren, Medizinische Bader, Moor, CO<sub>2</sub>-Trocken-gesbad, Massagen, Knapp. Gerietrie, Reduktionsdiët, Diliten Lift. Alle Zi. m. Bed oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81/40 81

#### Psychosomatische Fachklinik

Probleme mit Alkohol, Medikamenten und psychosomatischen Beschwerden, u. a. als Folge beruflicher oder persönlicher Krisen, erfordern eine fachlich erstklassige, intensive (also zeitsparende) und vor allem distrete Intervention. Von der akuten Situation (Entzug, intern., neurol., psychlatr. Behandig.) bis zur Therapie muß alles zur Verfügung stehen. muB alles zur Verfügung ste

Besonders für Führungskräfte, leitende Angestellte, Beamte und deren Angehörige arbeitet eine derart ausgelegte psychosomati-sche Fachklinik (17 erfahrene Ärzte und psychologische Fachkräf-te für 46 Betten) in einem niveauvollen deutschen Heilbad. Durch-schnättliche Behandlungsdauer 6–8 Wochen.

thre Antragen werden sofort, individuell und diskret beantwortet. Anfragen bitte zunächst an Frau Kix, Obernbergidinik, Periotr. 25, 4902 Bed Satzuffen, Tel. 6 52 22 / 18 01 11, Telex 9 31 22 12.

Frischzellen

am Tegernsee

inkl. Thymus frisch im eigenen Labor zubereitet

 tierärztlich überwachte Bergschafte
 ärztliche Leitung mit langjähriger Frischzellenerfahrung

Biologisch-natürliche Behandlung
bei vielen Organschäden und
Verschleißerscheinungen Information out Anfrage –,
 oder ruten Sie uns einfach an.

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH Kißlingerstr. 24–26 8183 Rottach-Egern/Obb. Tel. (08022)2 40 33

## FRISCHZEL

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

35 Jahre Erfahrung – Eigene Herde speziell gezüchteter <u>Bergschafe</u> die optimalen Spendertiere original nach Prof. Niehans

Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei: Herz- und Kreislaufstörungen

Chronischer Bronchitis und Asthma

Erschöpfungszuständen (z.B. Managerkrankheit)

Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz
Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung



Braumeckstr. 53, 8172 Lenggries Velefon 08042/2011, PS 5-26231 Btx \* 25522#

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial – bitte Alter und Beschwerden nennen.

Kurbstel CH-9419 Heiden (Schweiz)
Telefon 00 41 71 / 91 11 15
Seit 25 Jahren Spezialistikalis

Zelltherapie am Schliersee KURHOTEL STOLZEN

Frischzeilen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Telefon 04154/62 11

Altes unter einem Dach: Aztliche Behandlung, Betreuung Beratung, Labor-, Röntgen- und Funktionsdiagnostik, moderne Diatetik, Kuranwendungen ein-schließlich Moorvollbäder. nd mach Opera

schwmmbad sur, Bewegungsbad 35°, Sauna, Kneippanwendungen, gemittliche Cafeterta – in land-schaftlich schöner Lage – direkt am neuen Kurpark. KLINIK AM PARK Gashi & Co. KG 4834 Horn-Bed Moinberg 2 Poetfach 2340 Teleton (0 52 34) 9 80 61

Gesundheit in guten Händen

Frischzellen

PSORIASIS
wird behertschbar durch Stoffwechseltherapie, neueste Erkenntnisse
In der Emährung, Entschladtung.
Nachwelsbare Erfolge, rasche
Besserung des Leidens. Aufenthaltsdauer gemöß drztlicher
Verneringto.

Entractions vocations of the Special Profession of the Special Profession VD & Cartisch Gelettet, statistich onerkannte Special Link für Psoriasis. Tel. 004125/34 25 81, Prospekte anfordern.

Vomame





Beihllfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärztetes Individuelle Diätbetreuung Modernes Hallenbad (30°) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216



Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen lische, vegetative und körpertiche

etative und körperliche Entziehungen, Individual- oder ndlung (Kassen), 25 Patienten Telefon 0 47 45 / 292

## nach der Original-Methode von Prof. Dr. Niehans (incl.

Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 miter gleicher ärztlicher Leitung stehende Sanatorium kostenlos anfordern durch: Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein, Koblenzer Straße 9/3, @ (02628) 2021 + 1725

Herz Kreislauf - Asthma - Bronchitis

nach Herzinfarkt sowie
Asthma bronchiale

39 m² großes Appartem Fordem Sie bitte unseren Inform Ostseefunklinik Holm – an der Kieler Förde 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02



Sonnenhof Bad Iburg" – Teutoburger Wald Klinisches Kur-Kneippsanatorium GmbH & Co. Sonnenhof Bad Iburg . . . immer aktuell

## FRISCHZELLEN-THERAPIE

• Einschl. Injektionen von Thymusgewebe Aufbereitet im eigenen Labor ● Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe.

### CHELAT-THERAPIE

 Bei arteriellen Durchblutungsstörungen ● 5jährige praktische Erfahrung mit diesem Heilverfahren



DIE VIER JAHRESZEITEN Farberweg 12, D-8183 Rottach-Egern, Tel. 08022-26780 und 24041

## »gesundwarts« Wenn THX, dann

Some Der frische Thymus-Gesamtextrakt zur Stärkung

Ihrer natürlichen Abwehrkräfte. Exdusiv bei uns -

5chwarzwald Sanatorium Obertal

engtorium mit der umfassenden klinischen Erfahrung D-7292 Baiersbronn-Obertal Rechtmurgstraße 1 el. (074 49) 84-0

Ţ.,

×.

Sondertarif für Seniaren: 1. Dezember bis 15. Januar

## Vital durch Sauerstoff

Oxyvenierung nach Dr. Regelsberger (kurmlidige Zufuhr von reinem Sauer-stoff in die Blutbehn). — HOT —, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie Internistische Leitung
 Therapiezentrum mil Kunmittelabteilung im Hause Bitte fordern Sie ausführliches

im Hotel im Kurpark

Institut für Philipp-Sigismund-Allee 4 handlung Philipp-Sigismund-Allee 4 4505 Bad fourg TW Telefon (05403) 2564

## Biologische Regenerationskuren im Harz





Nicht nur für Filmstars und gestreßte Politiker Zellkuren sind auch für Sie erschwinglich Waldachtaler Regenerationskur

Dr. Nichans, Theurer, Aslan nur DM 930,- [25, 1 - 8, 5, 85] nur DM 875,- (für 3 Wochen) nur DM 450,- für 3 Wochen) Peillers Kurholel

Kneipp-Kuren/Schroth-Kuren

Herz-Kreislauf, meumat. Formenkreis, Wirbelsäufer-Schäden, Übergewicht, Managerkrankheit, Anschlußbehandlung nach Krankenhausaufenthalt. Zelltherapie, Psychotherapie, Sole-Schwimmbad 32°. Gro8e Legewiese mit Schwimmbad. Alle med. Anwendungen in geschmackvoll eingericht. Haus. Zimmer Du/WC, Amtstelefon, Radio,
Frühstücksbüfett. Belhälfefähig!
Kurkliniken Dr. Wagner GmbH, 7595 Sasbachwalden, Tel. 97841/64 31
(Nähe Baden-Baden u. Straßburg) Rabatt bis 1. März – bitte Prospekt
anfordern!

anforderni

## Bitte schicken Sie

Aufträge und Druckunterlagen für Ihre Anzeigen in der Kombination REISE-WELT/ MODERNES REISEN jetzt stets direkt an diese Anschrift:



DIE WELT WELT...SONNTAG

Anzeigen-Expedition Postfach 100864 4300 Essen 1 Telefon: (02054) 101-518, -524,-1 Telex: 8579104 Telekopie: (02054) 82728, -29

## Im Skikindergarten lernen die Kleinen Winterfreuden kennen

| On und Höhealage                                 | Gäste-<br>kinder-<br>garten | Ski-<br>kinder-<br>garten | Preis fü<br>ohne Mit-<br>tagessen | t 6 Tage<br>mit Mit-<br>tagessen       | Skikurs<br>sowie<br>Extras | Aufenthalts<br>rava: vad<br>Spielraum |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| DEUTSCHLAND                                      |                             |                           | Preise is                         | D-Mark                                 |                            |                                       |
| Atigāu<br>Fischan, 760m                          | _                           | Ìa                        | <u> </u>                          | 200 (5 T.)                             | ja                         | ia                                    |
| Hindelang-Oberjach<br>Phronten                   | _                           | ja                        | -                                 | 200 (5 T.)<br>150 (5 T.)<br>140 (5 T.) | įα                         | ļa<br>ja                              |
| Oberstdorf, 843m                                 | ja<br>· ja                  | .ja                       | <u> </u>                          | 140 (5 1.)<br>90                       | ja<br>-                    | ja                                    |
| Scheidegg, 800m                                  | · ja                        | -                         | 50 (5 T.)                         | -                                      | -                          | ja                                    |
| <b>Oberbayern</b><br>Bayrischzeli                |                             | ìa                        | 120                               | _                                      | ja                         | _                                     |
| Berchtesgadener Land<br>GarmPartenkirchen        | -                           | ja .                      | -                                 | 140 (5 T.)                             | · ja                       | ja                                    |
| inzeil. 700 m                                    | · ja<br>ja                  | Ξ.,                       | 72<br>50 (5T.)                    | 96                                     | Ę                          | ja<br>ja                              |
| Lenggries, 700 m<br>Mittenwald, 920 m            | in                          | ja ·                      | 100 (5 T.)                        |                                        | . ja                       | ja                                    |
| Reit Im Winki, 700 m                             | ja<br>-                     | ja                        | 18<br>-                           | 42<br>155 (5 T.)                       | jo+Lift                    | ja<br>ja<br>ja                        |
| Ruhpolding, 655 m<br>Schliersee-Spitzings        | · <u>-</u> ·                | ia<br>a                   | -                                 | 130 (5 T.)<br>150                      | ja+Lift<br>ia+Lift         | ja                                    |
| Schwarzwald                                      |                             | Je.                       | _                                 | 130                                    | Januar                     | Jα                                    |
| Bad Herrenalb, 400 m<br>Schluchsee, 970 m        | ja:                         |                           | · 15                              | -                                      | -                          | ja                                    |
| Todtnauberg, 1021 m                              | ja<br>ja                    |                           | 60 (5 T.)                         | =                                      | Ξ.                         | ja<br>ja                              |
| ÓSTERREICH .                                     |                             | Pr                        | eise in ëstere                    | ichische Schilli                       | ing                        |                                       |
| <b>Vorariberg</b><br>Brand                       | _                           | · la                      | _                                 | 1300 (5 T)                             | ja                         | ĺa                                    |
| Gaschurn, 1000 m                                 | '                           | ja<br>ja                  | -                                 | 1280                                   | ļa                         | ĵa                                    |
| Cleinwalsertal<br>.ech, 1444 m                   | . · <u>-</u>                | ja                        |                                   | 132<br>1310                            | ja<br>jo+Lift              | ja<br>ja                              |
| Schruns<br>Narth, 1407 m                         | _                           | ja<br>ja                  | -                                 | 1400<br>1110                           | ja+Lift                    | ja<br>ia                              |
| Zürs, 1720 m                                     | . I                         | ja<br>Ja                  | 850                               | 1210                                   | ja<br>ja+Lift              | ja -                                  |
| Oberösterreick<br>Gosau                          | <del>-</del>                | Ìa                        | _                                 | 1200                                   | ja                         | ja                                    |
| Ebensee<br>Hinterstoder, 600 m                   |                             | ja<br>ja                  | Ξ                                 | 890<br>980                             | ja<br>ja                   | <u>-</u>                              |
| <b>(irol</b><br>Achenkirch                       | _                           | in.                       | _                                 | 1250                                   | in                         | i.                                    |
| Alpbach                                          | • -                         | ja<br>ja                  | - <del>-</del> -                  | 1370                                   | ja<br>ja+Lift              | ja<br>ja                              |
| Axams, 878 m<br>Elmau, 820 m                     | ja<br><del></del>           | . ja.                     | 500                               | 770<br>1230                            | ja                         | <u>)</u> a<br>_                       |
| Rnkenberg, 840 m<br>Galtûr                       |                             | ìa                        | · -                               | 1230<br>1200                           | ja<br>· ja                 | ja<br>ja _                            |
| mst. 830 m                                       | _                           | ja<br>ja                  | Ξ                                 | 900                                    | <u>j</u> a                 | _                                     |
| schgl<br>lochberg, 924 m<br>Kaltenbach/Zillerta! | <u> </u>                    | ja                        | · <u>-</u>                        | 1200<br>1290                           | ja<br>ia                   | ja<br>la                              |
| Kaltenbach/Zillertal                             | Ξ.                          | ja                        | -                                 | 1180 (5 T)                             | ja+Lift                    | ā                                     |
| Kirchberg, 860 m<br>Kitzbühel, 762 m             | ja<br>—                     | ja                        | · •                               | 1020<br>1200                           | ja                         | ]a<br>]a                              |
| Lanersbach<br>Leutasch, 1150 m                   | ja                          | ja<br>–                   | 480                               | 1270<br>690                            | ja                         | ja<br>ja<br>ja                        |
| Jenz/Osttirol,720 m                              | -                           | ja<br>ja                  |                                   | 1250                                   | jo+Lift                    | ja                                    |
| Maurach, 950 m<br>Obergurg!, 1950 m              | ia                          | ja<br>–                   | 870                               | 1250                                   | ja                         | . ja                                  |
| tied/Zillertal,572m                              | ja<br>—                     | <u>į</u> a                | <del>-</del> / .                  | 1180 (5 T)                             | ja⊹Lift                    | ja<br>ja                              |
| St. Anton; 1300 m<br>St. Jakob/Osttiral          | <u> </u>                    | ja<br>ja                  | _                                 | 1520<br>1200                           | ja                         | ja<br>ja                              |
| St. Johann, 663 m<br>Scheffau, 752 m             | _                           | ja<br>ja                  | _                                 | 1290<br>1290                           | ja<br>a                    | <u>j</u> a                            |
| Seefeld                                          | Σ : Ε                       | ia i                      | Ξ                                 | 1350                                   | jo+Lift                    | ja                                    |
| Serfaus<br>Sälden, 1377 m                        | _                           | jo<br>ja                  | _                                 | 1190<br>- 1200                         | ja<br>ja                   | ja<br>ia                              |
| Sõll, 703 m                                      | "                           | · ja<br>ja                | -                                 | 1290                                   | ]a                         | ja<br>ja<br>ja<br>ja<br>ja            |
| Steinach<br>Naidnng, 781 m                       |                             | ja<br>ja                  | Ξ                                 | 1000.<br>1180                          | ja∔Lift<br>ja+Lift         | ja<br>. ja                            |
| Mildschönau, 1000 m                              | ja                          | • -                       | -                                 | 1260                                   | -                          | ja                                    |
| Stelermark<br>Altaussee, 720 m                   |                             | ja                        |                                   | 1150 (5 T)<br>1150 (5 T)               | ja                         | -                                     |
| Bad Mitterndorf,812m<br>Gröbming                 | . <u>-</u>                  | ja                        |                                   | 1150 (5 1)                             | ja∔Lift<br>ia              | jo                                    |
| Ramsau, 1200 m                                   |                             | ja<br>ja                  |                                   | 1295 (5 T)<br>1225 (5 T)               | ja                         | ja<br>ja                              |
| Rohrmoos<br>St.Georgen-Lorenzen                  |                             | a<br>ja                   | - '                               | 1300<br>1100                           | ja<br>ja+Lift              | ja                                    |

| Wo bleiben die lieben<br>Kleinen, wenn die Er- |
|------------------------------------------------|
| VV Kleinen, wenn die Er-                       |
| wachsenen Skifahren oder                       |
| Rodeln wollen? Diese Frage                     |
| beschäftigt viele Eltern, die                  |
| mit ihren Kindern zum Win-                     |
| tersport in die Berge fahren.                  |
| Die ideale Lösung heißt Gä-                    |
| stekindergarten oder Ski-                      |
| kindergarten, wie sie in-                      |
| zwischen zahlreiche Winter-                    |
| sportorte in Deutschland,                      |
| Österreich oder der Schweiz                    |
| eingerichtet haben. Wäh-                       |
|                                                |
| rend im Gästekindergarten                      |
| die Allerjüngsten betreut                      |
| werden, die zum Skilaufen                      |
| noch zu kleinen sind, ist der                  |
| Skikindergarten bereits ei-                    |
| ne Kombination zwischen                        |
| Kindergarten und Skikurs.                      |
| Gegenwärtig gibt es in den                     |
| Alpen, im Schwarzwald und                      |
| im Allgäu bereits mehr als                     |
| 200 Orte, die diesen Service                   |
| anbieten.                                      |

Im fortgeschrittenen Skikindergarten werden die kleinen Gäste den ganzen Tag über versorgt, bekommen mittags ihr spezielles Menu und können bei schlechtem Wetter im Aufenthaltsraum bleiben, wo ausgebildete Kindergärtne-rinnen mit ihnen singen, Märchen erzählen und Kasper-Theater inszenieren. Bei Sonnenschein geht's natürlich hinaus in die frische Luft. Die ganz Kleinen lernen spielerisch die Freuden und Tücken des Schnees kennen, rodeln, Schneemänner und machen die ersten Rutschversuche auf den Brettln. Auf Anhieb klappt dies natürlich nicht immer.

Auf dieser Seite stellt die REISE-WELT eine Auswahl von Wintersportorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor, die diesen Service bieten. W.S.

| Ort und Höhenlage                 | Gäste-<br>kiader-   | Ski-<br>kinder- | ohne Mit-       | r 6 Tage<br>mit Mit- | Skikors<br>sowie      | Aufoathalt<br>raum vad |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                   | garten              | <b>B</b> artes  | togessen        | togessen             | Extras                | Spielrouz              |
| and Salzberg                      |                     |                 |                 |                      |                       |                        |
| Altenmarkt                        | -                   | ja              | -               | 1380                 | ja                    | ja                     |
| Annabera, 777 m                   | -                   | ja              | -               | 1100                 | ja                    | ja                     |
| Bad Hofgastein, 870m              | ja                  | _               | 720             | 960                  | _                     | ja                     |
| Alzmoos                           | -                   | ja              | _               | 1350                 | ja                    | ja                     |
| Kaprun                            | -                   | ja<br>ja        | 770             | · _                  | jo+Lift               | Ìa                     |
| eogang                            | -                   | Ìa              | _               | 1450                 | ja+Lift               | Ìa                     |
| .ofer, 640 m                      | įa                  | -               | 175 (5 1)       | _                    | ,                     | Ìα                     |
| Maria Alm. 800 m                  | io                  | _               | 300             | _                    | _                     | ία                     |
| vioriapfart, 1120 m               | a<br>io<br>io<br>jo | _               | 360             | -                    | -                     | ia                     |
| Mittersill, 789 m                 | ia                  | _               | 186             | 366                  | _                     | ία                     |
| Obertauern, 1748 m                | , <b>'</b>          | ja              | _               | 1400                 | jo+Lift               | ia                     |
| Radstadt, 856 m                   | , <b>–</b>          | ja<br>ja<br>–   | _               | 1230                 | ja                    | ia                     |
| Rouris                            | _                   | ja              | -               | 1220                 | ìa                    | ja                     |
| Saalbach-Hinterglemm              | · ia                | _               | -               | 1300                 | j <del>o i</del> Lift | <del>j</del> a         |
| St. Johann, 800 m                 | · ja<br>ja          | _               | 600             | 720                  | · • •                 | 00000000000            |
| St. Michael                       | <b>-</b>            | ja              | _               | 1500                 | ja+Lift               | ja<br>ja<br>ja         |
| Vaarain, 900 m                    | -                   | ja              | -               | 1290                 | ja                    | ja                     |
| Nertenweng                        | -                   | ia<br>a<br>a    | -               | 1215                 | )a                    | ja                     |
| Zell am See                       | -                   | ja              | -               | 1380                 | ja                    | ja                     |
| Climate                           | ,                   | -               |                 |                      | -                     | -                      |
| ad Kleinkirchheim                 | _                   | ja              | _               | 1250                 | ja                    | ja                     |
| leiligenblut, 1301m               | ja                  | <u>,-</u>       | _               | 900                  | <u>,-</u>             | ja                     |
| termagar-Naßfeld                  | ,o<br>-             |                 | 800 (71)        |                      | Ja+Lift               | ja                     |
| Catschberg, 1650 m                | _                   | ja<br>ja        | - 17            | 1400                 | a+Lift                | ja                     |
|                                   | _                   | Ju              |                 |                      | 10.011                | ,                      |
| CHWEIZ                            |                     |                 | Preise in Schw  | reizer Franken       |                       |                        |
| iraublinden                       |                     |                 |                 |                      |                       |                        |
| krosa, 1800 m                     | ja                  | _               | 54              | 144                  | -                     | ja                     |
| lad Scuol                         | <b>-</b>            | ja              | -               | 120                  | ja                    |                        |
| lad Tarasp-Vulpera                | -                   | ja<br>ja        | -               | 194                  | ja+Lift               | <u></u> ja             |
| Celerina, 1733 m                  | -                   |                 | =               | 160                  | ja                    | Įa                     |
| Davos, 1560 m                     | Įα                  | -               | 8D              | 116                  | _                     | ļa                     |
| Tims, 1150 m                      | ļa<br>ļa<br>ja<br>— | -               | 60              | 425                  | -                     | ĺα                     |
| Closters, 1206 m                  | Įα                  | -               | 90              | 125                  | _                     | ĺa                     |
| aax, 1050 m                       | ja                  | -               | 70<br>108       | 150                  | ja                    | ίσ                     |
| enzerheide-Valbella<br>Pontresina | _                   | ja<br>ja        | 100             | 180                  | ja<br>ja              | i,                     |
| contresina<br>Samnaun, 1840 m     | <b>-</b>            |                 | Ξ               | 142 (5 T)            | ia                    |                        |
| Savognin                          | _                   | š               | _               | 222                  | jo∔Lift               | ia                     |
| St. Maritz                        | _                   | ja<br>ja<br>ja  | _               | 215 (5 T)            | ia+Lift               | _                      |
| iils, 1800 m                      | -                   | ia              | 160             | 220                  |                       | ja                     |
| ilvaplana, 1816 m                 | _                   | ίā              | 180             | 240                  | ja<br>ja              | _                      |
| terner Oberland                   |                     | ,               |                 |                      | •                     |                        |
| delboden                          | _                   | ja              | _               | 148                  | ja                    | ja                     |
| leatenberg, 1200 m                | ja                  | <u>,~</u>       | 50 (5 T.)       | _                    | <u>,-</u>             | Ìa                     |
| rindelwold, 1050 m                | ,-                  | ja              | _               | 150                  | ja                    | ´ ja                   |
| Sstaad, 1050 m                    | ia                  | ,-              | 125             | -                    | -                     | ia                     |
| Vengen, 1300 m                    | ja                  | _               | 120             | 180                  | -                     | ja                     |
| Vallis                            | •                   |                 |                 |                      |                       | -                      |
| Crans-Mantana                     | _                   | ia              | _               | 210                  | jo+Lift               | ja                     |
| čiederalo, 1950 m                 | -                   | ja<br>jα<br>–   | -               | 90                   | jα                    | jα                     |
| aas Fee, 1800 m                   | ja ·                | -               | 60              | 100                  | <del>-</del> ·        | ja                     |
| erbier, 1500 m                    | -                   | ja              | -               | 175                  | jo+Lift               | ja<br>ja<br>ja<br>ja   |
| essonaz, 1300 m                   | ja                  | _               | 85              | -                    | · _                   | ja                     |
| Cermatt                           | -                   | ja              | -               | 240                  | ja                    | ja                     |
| entralschweiz                     |                     | •               |                 |                      | -                     | -                      |
| ngelberg                          | _                   | ja              | -               | 194                  | jα+Lift               | įα                     |
| örenberg, 1166 m                  | ja                  | _               | 70              | _                    |                       | ja                     |
| Vandtland                         | •                   |                 |                 |                      |                       | -                      |
| es Diablerets,1200m               | ja                  | -               | _               | 575 (7 T)            | -                     | ja                     |
| illars                            | <b>~</b>            | ĵa              | _               | 190                  | ja+Lift               | ja<br>ja               |
|                                   |                     |                 |                 |                      |                       | • •                    |
| TALIEN                            |                     |                 | Preise in Itali | ienische Lire        |                       |                        |
| Bdtirol                           |                     |                 |                 |                      |                       |                        |
| Bruneck, 835 m                    | _                   | ja              | _               | 120 000              | ja                    | ja                     |
| ossensass, 1100 m                 | -                   | ja<br>ja<br>–   | -               | 108 000              | ja                    |                        |
| Obereggen, 1550 m                 | -                   | ĵα              | -               | 98 000               | ja<br>ja              | ja                     |
| it. Ulrich, 1236m                 | ja                  |                 | 42 000          | 84 000               | -                     | ja                     |
| ichlern, 1004 m                   | _                   | ja<br>—         | -               | 104 000              | ja                    | ja                     |
| Veischnofen, 1182 m               | ja                  | -               | 80 000          | 160 000              | _                     |                        |
| Valkenstein                       | -                   | ja              | -               | 470 000              | ja+PaB                | ja                     |

# Ski-Weltmeisterschaften '85 in der Lombardei.

Austragungsorte: Bormio und S. Caterina (Veltlin). Datum: 31.1. bis 10.2.1985.

## Und nicht nur das:



Entdecken Sie das ganze lombardische Skigebiet:
südlich der Achse Engadin-Südtirol gelegen. Skilauf bis April.
Information und Prospekte bei den Verkehrsvereinen -AAST

Oder Pro Loco- der genannten Orte.

(Bei Coupon-Einsendung bitte Anschrift nicht vergessen).

APRICA 1180-2400 m
36 Hotels. 50 km Pisten. 29 Aufstiegsanlagen. Weiße Woche VP ab DM 361. Skipass extra. Tel. 0039342 - 746113.
Telex 312126. AAST - 1-23031 Aprica.

BORMIO 122-3030 m
54 Hotels. 80 km Pisten. 21 Aufstiegsanlagen. Weiße Woche HP ab DM 283. Skipass extra. Tel. 0039342 - 903300.
Telex 314389. AAST - 1-23032 Bormio.

FOPPOLO (San Simone) 1200-2300 m
14 Hotels. 70 km Fisten. 10 Aufstiegsanlagen. Weiße Woche VP ab DM 307. Skipass extra. Tel. 0039345 - 74101.
Pro Loco - 1-24010 Foppolo.

LIVIGNO 1816-3000 m
73 Hotels. 80 km Pisten. 27 Aufstiegsanlagen. Weiße Woche HP ab DM 427. Incl. Skipass extra. Tel. 0039342 - 996402.
AAST - 1-23030 Livigno.

VALMALENCOLTAL 1000-2400 m

VALMALENCOLTAL 1000-2400 m



VALMALENCO-TAL 1000-2400 m 46 Hotels. 50 km Pisten. 17 Außtiegsanlagen. Weiße Woche VP ab DM 420. Incl. Skipass. Tel. 0039342 - 451150. , AAST - 1-23023 Chiesa Valmalenco.

LOMBARDEI



Lombardei: Weltmeisterpisten "Design Made in Italy"

D7292 Rose 107140

: :

AND CONTROL OF THE PROPERTY OF

Market To Contact State Contac

tre Anzeigen

ekt Jiese Anschi

SOMELI SOME

Page Andrew House Pro-Nova Andrew Nova Andrew

HOTEL STADT HAMBURG

vereint ideal unter einem Dach Sebevoß einge tete Ziemner, eine vielgerühmte Küche sowie pa de Rhumlichkeiten für testliche Anfasse. Rekais & Chäteaux – ganzjährig geöffnet.

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

ge a. Meer, App. v. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. staurant, reichhaltiges Frühstücksbülert, Hotelbar, Sauna, zites SCHWIMMBAD, Massage- u. Fitnefraum. Überdachte nterrasse. Liegewiese mit Strandkörben. Parkplatz

Das individuelle Haus mit allem Komfort

·2280 Westerland · Telefon 04651/5025

Strandhotel Miramar

2280 WESTERLAND = Telefon 04651/70 42

Hotel Wünschmann

Im Kurzentrum am Strand

Benen-Diken-Hop

2280 Kaltum/Sylt · ganzj. 04651/31035 · Tx. 221252

Seiler Hof

om 21, u, 22. 2. in Verbindung-mit dem beliebten Sylter-Grünkohle sen (Hausrezept). 2280 Keltom · Telefon (8 46 51) 5 12 89

HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit ollem Komfort - Schwimmbad · Souna · Solorium

Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe

Abendrestaurant "Kogge" im Hause

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HOTEL RUNGHOLT

KAMPEN

ments sowie Einzel- und Doppetrimmer mit Bed/Dusche/WC 2285 Kampen - Telefon 046 51 / 410 41

Seit 1905 im Familienbe

## 

## Langer Winter. Kurzer Winter: Römerbad

**??Alles über lhre** 

Kur '85 in der Bad

Neuenahr-Kurfibel! 99

von der Kurverwaltung Bad

Neuenahr, Postfach 109-19.

5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler,

**BAD NEUENAHR** 

AHRWEILER

BAYERN

Denken

Wenn es um Ihre

Gesundheit geht.

Auf nach

Bister sendeu Sie mir kostenius
O den "Ratgeber Kinnes"
O die Bruschüre "Kuren"in
O die Bruschüre

Hille senden av Verband e.V. ayer. Heilbilder Verband e.V. str. 2240, 8730 Bad Kissine Wi str. 2240, 8735043.

11 3V 43.

Straffe:-

PLIJON:

Telefon 0 26 41/8 01-116.

Lassen Sie sich von der behaglichen Atmosphare eines Firstclass-Hotels verwöhnen HP, 1 Woche 1050.-,

HOTEL RÖMERBAD

Am Fusse des südlichen Schwarzwaldes zwisch**e**n Freiburg und Basel. 10 Minuten von der

Telex 772933 roebd ganzjahrig geöffnet

## Badenweiiel

Thermen + Landschaft = Kur + Erholung Info; Kurverwaltung 7847 Badenweiler / Südl. Schwarzw., Tel. 07632/72110 u. Relsebüro

Hotel Viktoria

Badstraße 5 Einmalig schöne, ruhige Aussichtstage, 3 Minuten zum Kurperk um Bädern. Neu eingerichtet, alle Zimmer mit Du / WC, Telefon, Thermathallenbad benutzung. Balkon. Eine gepflegte Atmosphäre und gute Küche erwarten Gle Telefon 0 76 32 / 50 37. Vorsalsonpreise.





Ringhotels sind goldrichtig

Wochenende und Kurzurlaub, von Ausflügen und Entdeckungs-reisen, von Ferienaufenthalten und auch von Kuren, um wieder fit zu werden. In erster Unie ist unser Cocktall aber dafür gedacht, daß

zwei mal wieder mit sich allein sein sollten. Sie können aber auch mit ihren Kindern von vielen unserer "Miduren" kosten oder auch

dann, wenn Sie mit einem "Club" von Gleichgesinnten etwas gemein-

Freizeit-Cocktail

Belfortstraße 8 - D-8000 München 80

Telefon (089) 48 27 20 · Telax 5 216 817 BTY # 482720 #

**HOTEL SELLHORN** 

Am Eingang zum Naturschutzpark Lüneburgar Haida. Neue Komfort-Zimmer mit elick Ins Auetal. Jetzt 94 Betten. Hallenbad (28\*), Sauna und Solarium, Whirlpool frei. Vergrößerte Badeabteilung mit Kosmetikpraxis.

Tagungsräume 40 bis 100 Personen. 2116 Hanstedt Telefon 0 41 84 / 80 10 - Telex 2 189 395

Ringhotels Deutschland -



RUHBÜHL

7906 WALDKIRCH-KULDANA Romantische Lage im Südschwarz 18 km von Freiburg. Alle Z. Du./Be Terfal/Balkon. Alle Y. Std., tägl. 5 Fortal/Balkon.

Ringhotel

Bei uns beginnt das Skivergnügen direkt an den Loipen und Litten vor der Hoteltur: • 15 Lifte, Skischule im Hotel Schoeesicher His April
 herriiche Abfahrten,
ideale Loigen

ideale Loipen

Werden Kuren nach wie vor bezahlt bzw. bezuschußt? Wer 🗨 Schwimmbad, Kegelbahnen, 1 Woche incl. Skuschule 585; bezahlt Ihnen was und wieviel? Wohin? Warum nach Bad WFrühstuck pro Person im DZ ab 58-Neuenahr? Was dann, wenn Dorinthotel Sie privat nach Bad Neuenahr zur Kur gehen? Alles über Tel. 0 76 76 - 311 7281 Feldberg 3 Bad Nevenahr und über 4 beispielhaft preisgünstige Kur-Pauschalen in der Bad Neuenahr-Kurfibel, Gratis für Sie

**Bel Antworten** auf Chiffre-Anzelgen immer dia Chiffre-Nummer euf dem Umschleg vermerken

## 

Führerschein-Entzug Sie sind betroffen?

issen Sie das Ergebnis e möglichen med.-psychol. Untersuchung nicht dem Zufall. Wir helfen Ihnen! /erkehrs-Institut SEELA 3300 Braunschweig Telefon (05 31) 3 70 01-67





Bleiben Sie gesund & fit

Beratung und Buchung in olien

iseburos mit und Fit Agentur. Katolog '85 auch direkt von Fit GmbH, Ravensleinstr. 2, 6000 Frankfurt om Moin 60,





sport, Schwimmen, Sauna, Massage, Sonnenbänke, Tanzen, Kegein. gute Küche. Kurzurlaub

Somtag-Freitag mit 5 Über-nachtungen inkl. Halbp. p.P./Tag Im DZ DM 109,im EZ DM 134,-**Erlebnis**wochenende schon ab DM 246,-

marmo Berghotel 5389 Braunlage/Harz Tet. (0 55 20) 30 51

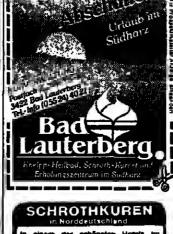

## <u>Planen Sie jetzt</u>

Winter-Kurzurlaub auf Sylt!



Appartements v. Häusei in besten Lagen nd, Kurmittelhaus, Wellenb ssiver, individueller, durch

2280 Westerland · Steinman

Wenningstedt Tinnum



theirmbed, Sauna und Solarius nach Jahreszeit, Personenzahl Ausstattung DM 40,- bis 230,thre Anfrage richten Sie bitte er:

mininger IVG Bernandestraße Semandestraße Syll Telefon 0.46 St.C.





/Tegungsmöglichkeiten bis 45 Pl.

1-4 Zi.-Appartements. 12-Tage-Reisen zu 10-Tage-Preisen. GIV-App.-Verm.

Hornum

Frow Wiegner (0 46 51) 2 62 60

Ferien out Sylt.



**2280 Westerland 1 - Telefon (046 51) 50 91 - Telex 221 238** Hotel NIEDERSACHSEN

**HOTEL ROTH am Strande** 

Wockespauschale bis 31. 3. 1985 inkl. Frühst büfett ab DM 280,-

ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortoble Zimmer mit Bad/Du., WC. Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Ganen, Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungolow und Ferienwohnung.

2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24 Kurmittelhaus und Wellenbad

Januar-April mit Frühstück oder HP 30 Jahre im Familienbesitz Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC • Frühstück, Teil- u. Vollpension 228 Westerland - Steinmannstr. 11 · Tel. (04651) 240 96

Die Seekiste

 Inh. Margret u. Jörg Strempel
 FRANKENHEIM ALT 

KÖNIG PILSENER
 GUINNESS 

TEL 0 46 51 / 2 25 75 eriond © Kitpf'n-Ciristianson-Str. 9 Telefon: 94651 / 2 25 75

Friesenhaus "Margret"

Meituni' FERIENWOHNUNGEN, sehr be-hogäch und komfortabel für 2-4 Pers. in sinem 200 Jahre alten friezenhaus. Farb-TV, TeL-Dir.-Wahl, Sauno. Ruh. Loge im Orts-kern. Talefon 04651/2 25 75

Büsum Frühjahrsurisub, gersitil I- b. 3-Zi.-Wohga, m. Farb-TV, beste Lage, bis 18. 5., ab 31. tigl., 04101/25388

Harlesiel 2944 Pension "Daheim", Tel. 04464 451, Übern.+Frühst. 18.– DM tgl. Hausprospekt

Nordseebad Carolinensiel-



Jetzt wählen (oder eintach schreiben).
Jetzt wählen (oder eintach schreiben).
Ostfrieslands Badeküste hat acht attraktive Ziele
Ostfrieslands Badeküste hat acht attraktive Ziele
Für den erholsamen
Vinnendham 2074 Ernebtid 7 10 40 20 202 Für den erholsamen Urlaub zu jeder .

Kurerwähung. 2974 Greeksel, T (0.49.26) 2872

Kurverwahung. 2980 Norden Handeich, T (0.49.31) 80.96

Kurverwahung. 2983 Esens Bensensel, T (0.49.71) 30.38

Kurverwahung. 2943 Esens Bensensel, T (0.49.71) 30.35

Kurverwahung. 2943 Nouharingerssel, T (0.49.71) 35.56

Kurverwahung. 2944 Wintmund-Carolinensiel, T (0.44.64) 308

Kurverwahung. 2944 Wintmund-Carolinensiel, T (0.44.64) 15.11

Land Hooksiel, T (0.44.26) 15.11

## Wo der Urlaub am schönsten ist

Hotel Richthoden Pension

3388 Bad Harzburg, Papenbergstraße 3, Telefon 0 53 22 / 23 77

Unser bestrenommiertes Haus, mitten im Kurzentrum, verbindet Tradition und Fortschritt. Gepflegte Atmosphäre und persönliche

Betreuung zeichnen uns in hohem Maße aus. Komfortable Zimmer mit Dusche, Bad, WC u. Balkon. Ein Haus für den anspruchsvollan Gast.

Ein Kleigod in unserem Haus, unser Caté Rosé

Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu ent-decken. Machen Sie mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzeigen: In den Reiseteilen von WELT und WELT am SONNTAG werden Sie unter Umständen mehr Informationen für einen schönen. Urlaub finden als in manchem dickbändigen

## 

Sylt - zu jeder Jahreszeit den erholsamen



**Durchschnittlich** 2300 Stunden im Jahr

Kampen

Bradarup

Munk

ber Aussintung jeder Geschmacksrichtung von 20,- bis 300,- Där p. Tg. je nach Jahresseit und Größe – als Basis für einen ausgenehmen Urlauh für Siel Fragen und buchen Sie bei uns. Wir beraten Sie gern. Telefon 84681/78 81

Westerland



Wenning

in Keltum und Westerland

Gulter Hahn

Emzel, Doppetzi, u. App, mit al-lem Lubus wie Schwimmbad, Seu-na, Solarium, Dampfbad, Whiri-pool, Massagen sowie Schon-heitsterm, Restaurant, Bar. 250 m bis Nordsee/Strand. Abnahme-Kuren (700 Kal.) Diff. Konferenz-

2280 Westerland/Sylt Robbernweg 3, PF 1505 Telefon (0 46 51) 75 85 u. 73 74

**KEITUM · Friesenhaus "Aur Merel"** 

Luxuriöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmem in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirrapüler. Sehr stilvell und bahaglich. Vor- und Nachsaison zu ermäßigten Pretsen ZAUBEL. Landhaus Martens"

Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

WESTERLAND

2-Zim.-App. mit ollem Kom-fort, unmittelbare Strandlage mit Blick zum Meer. 1-Zim.-App. großzügig, zentr. und ruhig gelegen, Strand-nöhe. Tel. 0 40 / 5 36 52 45

Postfach 1753 · 2970 Emden · Telefon (0 49 21) 2 51 01 Reserviarungsservice auch abends und am Wochenende

jeweils von 10.00 bis 13.00 Uhr.

Upstalsboom Hotels + Ferienwohnungen 🔾 Sonne -- Sand -- Wind -- Wellen -- Welte Friesische Gastlichkeit an der "Südlichen Nordsee"

ALEMPONITUDES IPPUM AUTHOR
Hidt Sie ein zum Verweilen auf der achönen Ingel Syk. Wir haben für Sie 2. +
4. Z.-App. m. allem Kft., Farb-TV, Video,
Radio, Tel., Eamine + GS. im Haus
Schwimmbad, 28, Samma, Solarimm + Fibnefir. — 400 m bis Nordsee-Strand, Wellenbad + Kurviertel. Hausprospekt. Jetzt
30-40 % Preisiaß
2280 Westarkmd. Trift 25. 84651/28378

Borkum · Norderney · Langeoog · Spiekeroog Horumersiel-Schillig · Dangast Haben Sie schon Ihren Nordsee-Urlaub gebucht? Wir informlaren Sie gam über attraktive Osteraktionan, günstiga Wochenendtrips und "offene Badekuren". Bitte fordem Sie ausführliches Prospektmeterial an: Upstalsboom Hotels und Freizeit



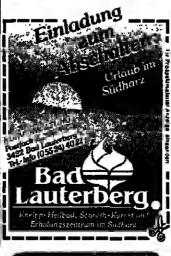

14 Tage DM 1100,— bie DM 1400,— 21 Tage DM 1500,— bis DM 1950,— Garantierie Abnahme



Hanstedt

Die folgenden Kataloge eind kostenlos erhältlich: **Ferienkatalog** F. V. V. Schwarzwald Postfach 1660, 7800 Freiburg Schwarzwald

Ferienkataloge Schwäbische Alb Taubertal / Neckar-Hohenlohe/ Mittlerer Neckar

F.V.V. Neckarland-Schwaben Wollhausstraße 14, 7100 Hellbronn Telefon (07131) 629061, Btx 51602 Odenwald/Weinland

Ferienkatalog Bodensee-Oberschwaben

F. V. V. Bodensee-Oberschwaben Schützenstraße 8, 7750 Konstanz Tel. (07531) 22232 L.F.V. Baden-Württemberg

Telefon (0761) 31317, Btx 42345

Broschüren Familienferien Camping

Prospektservice Postfach 420, 7290 Freudenstadt Heilbäder ● Städte Btx 51601 Urlaub auf dem Bauernhof

Buchen Sie über Deutschland-Fachreisebüros

Rotala Reisen (Ahrstraße 12, 5483 Bad Nevenahr): "Fahrten-programm '85" – Pilgerreisen zu den bekannten Walifahrtsorren Europas bilden auch diesmal den Schwerpunkt im neuen Pro-gramm, das durch Reisen unter dem Motto "Sehen – Erleben – Erhalen" ergänzt wird. Preisbei-spiele: elf Tage Luzern – Assisi – Rom – Einsiedeln mit dem Bus ab 1207 Mark pro Person (Einzelzimmerzuschlag 150 Mark), neun Tage Rom ab 867 Mark, sieben Tage Fatima (Anreise mit dem Flugzeug) ab 1714 Mark.

Atlantis Reisen (Yarkstraße 82. 1 Berlin): "Studien-Wander-Reisen "85" – Wanderungen auf gut sen '85" – Wanderungen auf gut ausgewählten und für ältere Menschen geeigneten Wegen bilden einen der Schwerpunkte Im neuen Programm, daneben gibt es auch Erholungsreisen und Abenteuerreisen. Sa können während einer Kreuzfahrt die Emptischen Programmen bezusteten. ägyptischen Pyramiden besucht werden oder bei Rundreisen durch Kolumbien und Ecuador durch Kolumbien und Ecuador können Teilnehmer eine zweltä-glge Urwald-Safan unterneh-men. Zwei Preisbeispiele: Eine fünfwöchige Fortunaten-Rundrei-se (Teneriffa – Gran Canaria – La Palma – Gomera – Hierro) Ist ab 5290 Mark zu buchen, eine drei-wächige Kykladen-Rundreise (Si-fros – Milos – Santarin) ab 3189 Mark.

Marco Pole Reisen (Dettweiler Straße 15, 6242 Kronberg / Tau-nus): "Weltweite Studienreisen" – Die Reisen führen in alle Kanti- Die Reisen, führen in alle Kantinente außer Europa. Die große
Südsee-Weltreise (Australien –
Neuseeland – Fidschl – Tanga –
Samoa und Tahlti) dauert drei
Wachen und ist ab 10 990 Mark zu
haben. 18 Tage GalapagosKreuzfahrt werden ab 8960 Mark
angeboten. Fbenfalls im Proangeboten. Ebenfalls im Pro-gramm vertreten sind Traumstraßen im Himalaya, zum Bei-spiel entlang der alten Sel-denstraße ins Königreich Hunza, 22 Tage ab 6780 Mark.

Germania Reisen (Kantstraße 108, 1 Berlin): "Reisen "85" – Neu im Programm sind Busrundreisen direkt ab Berlin nach Irland, Schottland und England, neue Zielgebiete das Tecklenburger Land, das Münsterland und Südschweden, Direkt ab Berlin wer-den erstmalig Flüge nach Nard-afrika angeboten. Drei Preisangebate: Eine Wache Tunesien ab 928 Mark, eine Woche Holstei-nische Schweiz ab 847 Mark (Anreise im Bus ader eigenem Per-sanenwagen), eine Woche "Born-holm zu Prabe" (einschließlich Hin-und Rückflug) ab 799 Mark.

Gästehaus Hildebrand, im Karvier el. Zimmer mit Dusche und WC frei

Telefon 0 83 22 / 46 16

auf der Spur.

Schneesi Here Loipen erschließen

SICHERHEIT AUF DEN PISTEN

## Was Skifahrer dürfen und was verboten ist

den Pisten hierzulande ein wenig eng geworden. Jahr für Jahr werden in der Bundesrepublik bei Unfällen rund 250 000 Wintersportler verletzt. Meist sind diese Vorfalle auf schlechte Vorbereitung oder Eigenverschulden zurückzuführen, oft sind aber auch andere dafür verantwortlich. Um die Sicherheit auf den Pisten zu erhöhen, hat die Federation Internationale de Ski (FIS) zehn Verhal-

tensregeln erlassen, die auch von den Gerichten als allgemeinverbindlicher Sorgfaltsgrundsatz anerkannt wer-1. Jeder Skifahrer muß sich stets so

verhalten, daß er keinen anderen gefährdet oder schädigt. Die Sorgfaltspflichten setzen schon bei der Vorbereitung und Auswahl der Ausrüstung ein. Wer sich auf Skipisten wagt, die offensichtlich sein Können übersteigen, gefährdet damit durch sein Verhalten sich und andere. 2. Jeder Skifahrer muß Geschwin-

digkeit und Fahrweise seinem Können und den Gelände- und Witterungsverhältnissen anpassen, damit er Hindernissen rechtzeitig ausweichen oder davor anhalten kann. Das setzt voraus, daß er nie "blind" ins Ungewisse, sondern stets "auf Sicht" fährt. Auf vereisten Pisten ist zu berücksichtigen, daß ein Anhalten oder Abbremsen erheblich schwieriger ist. 3. Der von hinten kommende Skifahrer muß seine Fahrspur so wählen, daß er vor ihm fahrende Skifahrer nicht gefährdet. Dies bedingt auch die Einhaltung eines ausreichenden Sicherheitsabstandes.

4. Überholt werden darf nur in einem Abstand, der dem überholten Skifahrer für alle seine Bewegungen genügend Raum läßt. 5. Beim Einfahren in die Piste und beim Queren der Piste haben von

oben kommende Skiläufer zwar keine Vorfahrt, doch ist auf sie besondere Rücksicht zu nehmen, damit Zusammenstöße vermieden werden. 6. Jeder Skifahrer muß es vermeiden, ohne Not an engen und unübersichtli-

chen Stellen der Abfahrtsstrecke anzuhalten. Gestürzte Skifahrer haben diese Stellen so schnell wie möglich freizumachen.

7. Fußgänger, zu denen auch ihre Ski tragende Skiläufer zählen, haben außer in Notfällen kein Recht zum Be-

Heute ist fast jeder zehnte Deut- Aufstiegsmöglichkeit besteht, haben sche Skiläufer, und darüber ist es auf sie den äußersten rechten Pistenrand zu benutzen. Dies gilt nicht für auf Skiern Auf- und Absteigende.

8. Wer amtliche und private Zeichen, die der Sicherheit der Skiläufer die-nen, außer acht läßt, hat für die Schäden aufzukommen, wenn dadurch ein Unfall verursacht wird.

9. Für jeden Skiläufer besteht eine allgemeine Hilfspflicht bei Skiunfällen, egal, ob er daran beteiligt war oder nicht und ob in den einzelnen Alpenländern eine gesetzliche Pflicht zur Hilfeleistung besteht.

 Die Verpflichtung von Beteiligten und Zeugen von Skiunfällen, anzuhalten und auf Verlangen Namen und Anschrift anzugeben, soll Unfallfluchten verhindern.

Ähnliche Verhaltensregeln gibt es auch für Langläufer. So sind Loipen nur in der angegebenen Richtung zu laufen. Bei Doppel- und Mehrfach-spuren muß die rechte Spur gelaufen

Auf die Eigenverantwortlichkeit der Skifahrer auf praparierten Pisten hat jetzt auch noch einmal der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hingewiesen. In der Verhandlung ging es um den Unfall eines Skifahrers, der auf einem Übungshang ge-gen einen Liftmast geprallt und dabei verletzt worden war.

In letzter Instanz wies der BGH die Klage des Skifahrers ab und verwies auf seine grundsätzliche Rechtsprechung, wonach die Verkehrssi-cherheitspflicht auf präparierten Skipisten nicht überspannt werden darf. Eine vollkommene Verkehrssicherheit ist nach Ansicht des Gerichts nicht erreichbar. Vielmehr trage der Sportler selbst die Verantwortung dafür, welche Gefahren er bei der Abfahrt eingehen will und entsprechend seinem Können eingeben kann. Er hat in der Regel eigenverantwortlich für seine Sicherheit zu

Im Rahmen der Verkehrssicher-heitspflicht auf Skipisten scheidet der BGH in seinem Urteil nicht nur alle diejenigen Gefahren aus, die dem Skisport typischerweise eigen sind, sondern auch diejenigen, die zwar ein für den Skisport lästiges Hindernis darstellen, aber für den Skiläufer rechtzeitig erkennbar sind. (Aktenzeichen VI ZR 85/83.)

schen Waldes bieten die Steigenberger

Hotels Sonnenhof in Lam und Grafen-

au. Sie haben alles, was zum Urlaubs-

glück gehört: excellenten Service, be-

Winter-Sportplatz direkt vor der Tür.

Bad Tölz · Oberbayern

Telefon 00041/60 31



Mit der "Bolero" durch Norwegens Fjorde

Erstmals bieten die Fred. Olsen Li-nes auf der MS "Bolero" in dieser Saison siebentägige Städte-, Fjord-land- oder Ostsee- Kreuzfahrten an. Die norwegische Reederei will darnit vor allem auch Kreufahrtneulinge ansprechen sowie dem Trend zu kürzeren Fahrten entgegenkommen.

Auch das Konzept will Einsteiger und jüngeres Publikum anlocken, denn an Bord der MS Bolero gilt die Devise: mit Niveau, aber ohne zuviel überfüssige Etikette.

Die MS "Bolero" wird normalerweise im Fährdienst zwischen Norddänemark und Südnorwegen einge-

Decks umgerüstet, ein Sportdeck mit Tennisplatz, Volleyball, Badminton, Tischtennis und Trimm-dich-Geräten entsteht sowie ein Video-Kino. Einrichtungen wie Restaurant, Lounge und Diskothek sind vorhanden.

Am 1. April startet das Schiff mit dem Baujahr 1973 erstmals von Hamburg aus zu einer Fahrt ins "Herz der Städte\* Amsterdam, London, Göteborg und Kopenhagen. In den Me-tropolen sind Landausflüge, auch or-ganisierte, bis zu einem Tag möglich. Die Kosten für die Reise beginnen bei 998 Mark (Doppelkabine ohne Dusche). Die teuerste Kreuzfahrt durch

setzt. Zur Zeit werden ihre acht Norwegens Fjorde kostet 3540 Mark

Ein Führschiff rüstet sich für

die Krevzfahrt:

die MS "Bolero" Von April bis Mitte Juni und

von Mitte August

wird sie nur zum

Vergnügen der Gäste fahren.

kommt den Fahr-

gästen zugute. Ein Deck soll

als Parkplatz

Fakrten dienen

150 Pkws finder

Platz, so daß

Passagiere kei-nen Unterstell-

piatz im Hafen

Die Vergabe

erfolgt in der Reihenfolge

der Parkolätze

lbr Elnsatz im

Fährverkehr

Eine andere Tour geht quer durch die Ostsee von Kiel nach Kopenhagen, Stockholm, Gotland und auch Danzig und Riga. Die Preise dafür reichen vnn 998 Mark bis 3270 Mark je nach Unterbringung. An Bord wird deutsch und englisch gesprochen, bezahlt wird mit Mark. Kinder, Jugendliche und Gruppen können Ermäßigungen bekommen.

MS-"Bolero"-Kreuzfahrten Die sind über Touropa, Seetours International, Ameropa, Jet-Reisen und See-

## "Flieg + Spar"-Programm wird erweitert

Ein Angebot für den Kurzurlaub, die Bildungsreise oder die Stippvisite bei guten Freunden wird noch attrak-

tiver: Vom 1. April 1985 an wird die Lufthansa ihr Angebot an "Flieg + Spar"-Tarifen um weitere zehn auf insgesamt 41 Städte des europäischen Auslands erweitern. Um bis zu 40 Prozent günstiger als zum Normaltarif geht es dann in der Economy-Class auch nach Graz Linz

Zagreb, Kopenhagen, Oslo und Die bisherigen "Wochenendtarife" nach Wien und Skandinavien werden

Salzburg, Wien, Budapest, Belgrad,

gestrichen, denn "Flieg + Spar" gilt für sämtliche Flüge auf den angebotenen Strecken, sofern Hin- und Rückflug gleichzeitig fest gebucht und be-zahlt werden. Außerdem darf der Rückflug frühestens am Sonntag nach Reisebeginn erfolgen. Rücktritt, Anderung oder Umbuchung vor Reiseantritt sind nicht möglich.

Im einzelnen werden ab 1. April folgende neue "Flieg + Spar"-Tarife angeboten: Frankfurt-Graz 499 Mark, Frankfurt-Linz 399 Mark, Frankfurt-Salzburg 349 Mark, Frankfurt-Wien 499 Mark, Stuttgart-Wien 459 Mark, Düsseldorf-Wien 639 Mark, Hamburg-Wien 699 Mark, München-Wien

313 Mark, Frankfurt-Belgrad 616 Mark, München-Belgrad 494 Mark, Düsseldorf-Belgrad 708 Mark, Frank-furt-Zagreb 489 Mark, München-Zagreb 329 Mark, Hamburg-Kopenhagen 315 Mark, Hannover-Kopenhagen 415 Mark, Düsseldorf-Kopenhagen 508 Mark, Frankfurt-Kopenhagen 508 Mark, Frankfurt-Kopenh gen 568 Mark, Stuttgart-Kopenhagen 634 Mark, München-Kopenhagen 689 Mark, Hamburg-Oslo 629 Mark, Düs-seldorf-Oslo 795 Mark, Frankfurt-Stockholm 856 Mark, München-Stockholm 967 Mark, Düsseldorf-Budapest 659 Mark, Frankfurt-Budapest 579 Mark, München-Budapest

## **KURORTE**

Kneippen im Karneval

Eine preiswerte Karnevals-Kur bietet Bad König im Odenwald. Die Gäste kommen in den Genuß einer Sonderwoche im Februar. Sie gilt bei täglicher Anreise in der Zeit vom 2. Februar bis zum 2. März und kostet mit sieben Übernachtungen und Frühstück ab 226 bis zu 439 Mark. Die Faschings-Kur beinhaltet Teilmassage, Thermal-Bad oder Sauna, Museumsbesuch, Kur-Konzerte und Kino. (Auskunft: Kurverwaltung Bad König, Postfach 1166, 6123 Bad König im Odenwald.)

Schroth'sche Therapie Im Schrothkurheim "Hilde" im hessischen Bad Endbach können Gäste regenerieren und ent-

Messe-Termine 85

à DM 30,-

Kangreß-Termine 85

à DM 30.-Kultur-Termine 85

à DM 30.-

Sport-Termine 85 à DM 30,-

Verlag Deike - D-7750 Konstan: Postfach 1178 - Btx \*2822222 Tel. 07531/65061 - Telex 733334

schlacken nach der Schroth'schen Therapie. Drei Wochen Kur werden schon ab 998 Mark angeboten. (Auskunft: Kurverwaltung, 3551 Bad Endbach.)

#### Auf die Hoheleye

Ein selbst zusammengestelltes Programm der Gertrud Gruber Schönheitskosmetik bietet das Kurhotel und Kursanatorium "Hoch-sauerland" auf der Hoheleye ab 300 Mark an. Eine Woche Vollpension im Einzelzimmer kann in dem neben dem Kurpark gelegenen Hotel zum Tagessatz von 99 Mark an ge-bucht werden. Das Kurhotel bietet außerdem die Aslan-Therapie, Herz- und Kreislaufkuren, Wiedemann-Kuren und Heilkuren, (Auskunft: Kurhotel und Kursanatorium "Hochsauerland", 5788 Winterberg-Hoheleye.)

totel Miramar

Silven-Hay

EDERSACHSEN .

10045

Total

300,400 te. Auf F

Mercheretad Carre Mariesie! 34

Alles überdi Badeküste

die erholsame Stille ouserer Winter landschaft Erieben Sie das Zusem menspiel von Natur Sport und . . . Enteranning Bad Reichenhal «

brite Kurmittel Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen- und Freibecken (30 C) + Eislauf
Soia-Bewegungsbad mit Hallen bei Erkrankungen der und Schwimmhalle + Bergbahnen/Litte + geraumte Wanderwege : Atemwege (Bronchitis, buntes Unterhaltungsprogramm : Sehenswürdigkeiten + Spielbani ries First-Class-Holet-alle Kurmittel und Arzt I. H., nach §30 GeÖ beihittefähl Auch Abgahmelouren Hallenbed, Sauna, Solarium-rutidet, ans im Kurmeden

#### Winterferien in den Sonnenhof Hotels in Lam und Grafenau Erstklassige Winterferien in den Schönsten Gebieten des Bayeri-Winterferien am Nationalpark

#### Skilanglauf in Lam mit Michaela Endler

Hier sind Sie bald gestandener Langläufer. Der Spezialkurs umfaßt 5 Tage à 2% Stunden inkl. einer geführten Langlauftour, Technikschulung, Hüttenhagliche Zimmer mit Bad, Farb-TV und Minibar, Felnschmeckerküche und abend, Abschlußlauf und Siegerehrung. Disco-Club. Kegelbahnen, kassenärzt-7 Übernachtungen im Zweibettzimmer lich aperkannte Massage- und Bädermit Bad, Halbpension (reichhaltiges abteilung, Sauna, Ferienhostess mit Frühstücksbuffet/4- Gang-Menu), inkl. Langlaufkurs, bis attraktivem Ferienprogramm - und den 31.3.1985 pro Person

## Bayerischer Wald

7 Übernachtungen im Zweibettzim-Frübstücksbuffet/4-Gang-Menu), Begrußuogscocktail, Teilnahme am Eisstockschießturnier und geführte Skiwanderungen). Bis 31.3.1985 pro Person ab 490 DM (Dieses Angebot gilt in Grafenau und

Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald

#### Kinderminipreise für den familienfreundlichen Urlaub Die Erwachsenen buchen ein Doppel-

mer inkl. Halbpension (reichbaltiges zimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen...Für das crste Kind inkl. Frühstück DM 25,- pro Tag Weitere Kinder bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6,-; bis 14 Jahre DM 18,-; Jugendhalbpension DM 14,- pro Tag. Halbtägige Kinderbetreuung, Junioren-Ferienprogramm, Kinder-Skikurse.

Stelgenberger Hotels Sonnhof in 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033

Sitte weitere Sonnenhof-Informationen über: □ Lam □ Grafenau □ Steigenberger Kur- und Ferienangebot ≷

PLZ/On Bitte cinsenden an: Steigenberger Touristik Service, Postf. 16440, 6000 Frankfurt/ Main, Tetefon (069) 215711.

## STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF



für die ganze Familie Erleben Sie einen märchenhaften Winter in den Chiemgauer Alpen. Wir haben tolle Angebote ab:

40,DM Winterpreis im Doppelzimmer mit Bad/WC, Farbfernseher, Radio, Telefon incl. Frühstück pro Person u. Tag. Zusatzbett DM 20,- pro Tag. Gemütliche alte Bauernstuben. Sehr gute

Küche. Sport-Programm Skifahren ohne Wartezeiten

am Geigelstein, Untersberghorn, Steinplatte usw., Langlaufloipe direkt am Haus, Schlittenfahren, Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen, Sauna, Massage

Hotel Steinweidenhof 8211 Schleching-Ettenhausen (Nähe Reit i. Winkl)

Gewicht

Telefon (08649) 511 Bas zu 6 kg pro Woone Montfort DM 58,- bis DM 88, 6974 Oberstaufe





ble Zimmer, meisten in ruhiger, somiger sammer, meisten in ruhiger, somiger sammer, meisten in ruhiger, somiger sammer auf Zurapitze und Wetterstein. Hallenbad (28–29), auf Zurapitze und Wetterstein. Hallenbad (28–29), samma. Tiefparage. Ausgebeichnete Kliche. WOCHINARRANIOEBENTS (7 Nichtel), Hallberston 15. 1–2. 2. und 16. 3.—90. 3. Doppel/Dusche DM si/Dusche OM 500.—Z. 2. Hochasison 9. 2–16. 3. Doppel/Bad DM 485.—
DM 730.—Weltunchken/teujahr Hallpension ab Did 113.—pro Pers. pro DM 730.—Weltunchken/teujahr Hallpension ab Did 113.—pro Pers. pro DM 730.—Weltunchken/teujahr Hallpension ab Did 113.—pro Pers. pro DM 730.—Self-sammer ausführlichen Unterlagen Telafon 68821—380 96, Telex 596 88



Telefon 08641/3041 Fasching im Chiemgau Obernachtung im DZ Abendessen (Menűwahl)

Hallenbad + Sauna Preis pre Person DM 65,— Autoreis für EZ DM 15,— Famer im Hotel: Solarium, Tischtennis, Kegelbahn, TV-Raum, Zirbelstube, am Rosenmontag b Faschingsball

Ausgezeichnete Wintersportmöglichkeiten nur weniga Kilometer vom Hotel Gleich anrufen und buchen 08641/3041

Tounis-, Ski- und eine Frühjahrskur im **KUR- & TENNISHOTEL TANNENHOF** Weßer im Aligau, Tel. 08387/780 n. 1235, Komf. 70-Betten-Hotel, ruh , Langlaufloipen am Haus, Lifte, hoteleig, Tennisballe (Sandi, Hallen-Saum, Solarism, Pribst, u. Salat-Buff., Knelpo-, Schroth-, Distuuren

FERIENLAND AM NATIONALPARK Info Fremdenverkehrsgemeinschaft 8352 Grafenau, Tel. 0 85 52 / 20 85 GRAFENAL



# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN Jeber

Fewo. f. 4 Pers., Sommer '85 fr. Tel. 040/5512870

AMNUM/SÜDDORF Fewo., Frühj./Sommer fre

Tel. 0 40 / 59 29 02

Fewo an der Nordsee (Dornume Siel) zu verm. (2–4 Pers.), Tel. 0 51 21 / 4 62 14

Fehmarn

Komforthaus a. Südstrand.

Tel. 0 30 / 8 15 10 19

Hallig-Ponyhof Langenes Ponyhof Langenhorn

Wechselweiser Aufenth. a. beiden Höfen I. Kind. u. Jugendi. Ausr. in Watt. Dünen, Heide u. Wald. Planw. Fahrt. Zeiten, Ba-den, Lagert., Grift, Fahradt., Ge-meinsch. spiele, Reithalle. Familiäre Be-

Fam. Ingwersen, 2255 Langenhort Nordsee, (0 46 72 / 3 72 o, 13 00)

liebevoll einger, Kft.-App, in Friesenhaus frel.

Telefon 0 46 51 / 3 22 90

ist hei jedem Wetter schön Hübsche Ferienwohnungen und Hän ser in jeder Größe und Lage, in Wester land und anderen Inselorten frei. App.-Vern. Christiansen Alte Dorfstr. 3, 2286 Tinnum/Syft

Tel. 0 46 51 / 3 10 86 INSEL SYLT

Appartement-Vermietg, Billy Henke Ferien-Whyn, auf der gesamt, insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße G, Telefon (04651) 2 25 74

Ostsee

OSTSEE

Strand u. andere Orte, 1- bis 4-Raum-App. Telefon 0 45 03 / 12 12

Schlesw.-Holstein

Schwarzwald

Bernau (Hochschwarzwald)

-Fewo., m. Kamin (4 Betten), f Lage, Skilift u. Loipen dicht a. H Tel. 8 49 / 6 01 81 48

Magelweide !

AUGENWEIDE FERJENWEID

-Hinterzarten

AUGENWEIDE FERJENWE

Versch. Inland

Der Harz hat immer Saison Loudious Louchim\*, Bad Lanterberg, alie 21. m. Du. + WC, Sauna + Solarium i. Hs., ruhige + zentr. Lage. Übern. inkl. Prühst. ab 15. 1. 85 z. Sonderpreis. Tel. 0 55 24 / 33 05, Fam. Bockelbrink

Komt. Ferienw. ruh. Lg., 90 m², 4–5 Pers., chelsee – 25 km v. Ga.-Pa.

0 88 51 / 51 38 + 13 75

Luxuriöse Ferienwohnungen in Garmisch-Partenkirchen

ermittelt – für Sie kostenlos –

Immobilien M. Gehrmann Mitterfeldstraße 3 8100 Garmisch-Partenkirchen Tel. 0 88 21 / 5 80 38

Schönes Ferienhaus

im Chiemgav Nähe Ruhpokling, zu verm., 2-1

Pers., sehr rub. Lage, Tennis, Ski-fahren, Reiten, Schwimmen,

Sauna, Kegeln Tel. 08 41 / 3 84 67

Dorint Larchenstr.
Tel. 08665-6051

Sommerterien Im

OORBIT lozell/Oble

Nordsee

Holz- und Massivhäuser sowie Appartements Individuell eingerichtet (2-6 Pers.), ganzjährig geöffnet. Direkt hinter dem Eindelch, mit Badesee, Grünanlagen. Sport- u. Spielplatz, Minigolf, 2-Feld-

FERIENPARK "ACHTERN DIEK" 2178 Otterndorf, Achtern Diek 11 Landkreis Cuxhaven, Tel. 0 47 77 / 3 75 Amrum, Nebel-Wheide

SYLT-VERMIETUNG KUECHLER, 2288 Westerland Appartements und Ferienhäuser frei. Bitte Bildprospekte anfordem. Friedrichstr. 9 – Teleton 04651/75 77

SYLT gemütl. Reethaus ab sof. und Saison frei, Tel. 65 11 / 66 65 52

Westerland/Sylt htliche, hux. FeWo im 1 Kurzeni rum. Tel 02 31 / 73 35 09

Wenningstedt/Sylt Komf.-Whg. f. 3-4 Pers., Farb-TV, Telef., Loggia m. Bl. a. Meer, 2 Min. z. Strand, pro Tag DM 160,- HSP u. DM 120,- NSP, noch frei bis zum. 5.7.85 u. v. 25.7. - 26.8. u. ab 13.9.85. Tel. 0 46 / 47 46 20 o. 47 80 97

rung, euch als 2x 2 Zimmer nutz-

Insel Föhr/Nieblum Kft.-Fewn zu verm., Vorsaison Sonderprs. DM 300,-/Woche () Zi.), DM 400,-/Woche (2 Zi.) Tel. 0 40 / 23 09 55 ab Mo.-Fr. 9-18 Uhr

Keitum/Sylt l-Fam.-Hsus, Wattnäbe, 1., 2 Bäder, 2 Toilelten, gr. Ra

Tel. 0 46 51 / 3 33 33

Keitum/Sylt schönsten Teil des Dorfes ver ich eine gepflegte Ferienwohn Teil, 6 46 51 / 3 19 34

Nieblum/Föhr Reetdachlandhaus, 3 Schlafzi., Farb-TV, Telefon, Strandnähe, pro Tag DM 170,- HSP u.DM 150,- NSP, boch frei bis zu. M4. 48 u. ab 11. 4. 85 bis 24. 4. 85 u. ab 24. 8. 85.

Tel 8 40 / 47 46 20 c. 47 88 97

Norddorf / Amrum rel ab 4, 3, bis 1, 8, u, 22, 6, bis 13, 7, Teleton 0 40 / 45 30 21

Nordseebad Cuxhaven-Döse Perienwohnung bis 4 Pers., Strand-lihe, Hallenbad v. Sauna im Hause Hund eri. Tel. 05196/336

Ostern auf Sylt esterland + Tinoum, komf. Fe.-Wo. ruh. Lage. Tel: 04651 - 25505

RANTUM/SYLT, Kft.-Ferienwhg., Reetd. f. 4 Pers., Terr., St.-Korb, Geschsp., F-TV, Waschm., 80 m z Strd., 100,-rtgl. b. 24. 5. u. ab 16. 9.; 150,-rtgl. in d. H-Saison zu verm. Anfr. unter B 12 270 an WELT-Verlag, Postfach. 4300 Essen.

Kampen/Sylt - Einzelhaus ür max. 8 Pers. auf ruh. Grundstück z rermieten. Auch in den Schulferien noc einige Termine frei. Näheres: 0 40 / 5 59 20 72

Sylt / Strandužbo rieseneinzeithaus u. herri. Reef haus in Kampen ab sofort frei. Telefon 69 11 / 54 02 03

Komf.-Whg. für 2-6 Pers. Farb-TV, Tel., Schwimmb., Sauna, Tel. 0 41 06/44 57

Bayern

**Bayerischer Wold** cel Landhaus m. 2 Luxuswohn nglage, Skigebiel Langfurth, 80,- DM tägl. Telefon 0 45 32 / 83 63

Bayer, Wald, neverb. Lauchaus erri. ruhige Lage Im Lamer Winki, lü -6 Pers., sehr komf. eingerichtet, idea ür Wanderer u. Wintersport, ab sofor Termine frei. Gerda Ladenburger, Hauptstr. 16 7096 Neuler, Telefon 0 79 61-35 52

Ferienpark Vorauf
Chiemgau/Obb., komfort. Ferienhaus
"Oslo", Geschirten. Farb-TV, f. 4-4
Pers. Tel. 9 89 / 36 25 92

rmisch-Purt. Neu erb. Komf.-Ferien-wohnungen, ruh. Lage. 2-5 Pers. Ostler, Gästeh. Boarlehof, Brnu-hausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 06 02

**Garmisch-Partenkirchen** Perienwohnungen, 2-4 Personer Tel 9 88 21 / 5 39 15 (Lechner)

BAYER, WALD, Komf.-Bungalow i. Hatchmible f. 3-6 Pers., 100 m<sup>2</sup> WfL, 80 km Loipen, Wander-wege, Hallenb. T. 0 86 82 / 14 41, 0 85 56 / 3 86.

Mittenwald Exklus. Ferienwohnung, in priv. Landhaus, 4 Zimmer, Bad, sep. WC, Luxus-Küche, ruhige Lage, Balkon, TV, Telefon, für 2-4 Personen, Nur zu anspruchsvolle Interessenten.

Schriftliche Anfragen bitte an "Sonnenschlößchen", Am Raineck 5 **Ferienhausurlaub** 

Ferienhausurlaub in deutschen Landen Hein & Co. Gladbecker Str. 148-170, 4250 Bottre ☎ 0 20 41 /3 10 61 (Mo.-Sa. S-18.30 Uh

Verschiedene

Erins Weche Serin (und andere Messen Apartment in unmittelbarer Nähe der Messehallen günstig zu vermieten.

Odenwald Komf.-Ferienwohnungen, 1–3 Pers., DM 40/tgl., rollstuhigeeign., verkel günst. dir. an Autob. Telefon 0 62 96-4 85

Schweden

Wir suchen

Ferienhausurlauber, Winterspo*l*f-ler, Wanderer, Kanuten, Mineral-sucher, Angler, die einen naturna-hen Urtaub in Värmland, Daleland u. Västergötland verbringen möchten. – Infos kostenlos. Schweden-Reisen West S-65105 Karlstad/Schweden Box 323 B · T. 00 46 /54 /10 21 70

Schweden

Fenenhäuser, Blockhäuser, Bauemhôle Katalog anfordem !!! Südschwedische Ferienhaus-Ver

Dänemark

Blokhus - Lokken Katalog kostenlos, keine Vermit lungsgebühr. Agent. J. Hoffmann, PF 91 84 69 3000 Hannover 91 Tel. 05 11 / 40 68 22

Bornholm / Dyeodde ne Ferienhäuser em Strand zu ten bla 20. Juli und nach dem 31. August. Strandbyskovens Feriebuse

Pederskervej 28, DK.3730-NEXØ Tel. 00 45 / 3 / 98 83 61

Danemark ab DM 195,- Wo. 3012 Lgh. 8, T. 05 11 / 74 10 11 DÄNEMARK - NORDSEE

Schr schönes, winterfestes Ferienhaus m. Kamin u. El.-Heizg, in Klegod zu vermieten – 8 Pers. Auch Vnr- und Nachsalson. Tel 0 04 57 37 20 19, J. Smed Egevej 9, DK-6880 TARM

**DK/Nordsee** 3 priv. komf. Sommerhäu DM 420,- bis 925,-Tel. 04 51 / 20 80 20

Insel Als u. übriges Dâne Ferienbäuser, Whg. a. Baueruhöfen Nord-Ala, Turistaervice, Storeg, 85–8 DK 6430 Nordborg, (0 04 54) 45 16 34

**Sommerhaus** nterempfehlen Dürfen wir auch Ihnen mal diese Ferienweide mit unserem ißen Hausprospekt vorstellen? gehweide, 26 76 52 / 50 40 und 17 37, mille Witte, D-7824 Hinterzeiten auf Mols - Dänemark duf Mois — Dunemark

Das Haus liegt im Wald, 150 m v.

Kattegat, ist 100 m² groß und enthält: Stube, Küche, Waschküche,
Badezimmer, Sauna, 3 Schlafz, k. u.

w. Wasser, Ölfeuer. u. El. Zu vermieten das ganze Jahr. Hochsaison

DM 650,- pro Woche. Den Rest des
Jahres 400,- pro Woche.

K. Østergaard, Lundagerwe] 23,

8870 Langå Dänemark

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND (Gehen Sie schnell und sicher - 30 freie Angebote mit Bild werden für Sie stutuch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, losteniose Zusendung, Bitte Tfermin u. Personengnzehl nicht vergessen-Häuser überall in Dänenark. | Dänleche Sommerhens Vermittleng Seit 1963

ERIENHAUSER NORDSEE - DANEMARK Frei für dasganze Jehr J. Resmussen Fardern Sie unsere DK-6990 Ulfborg Kronsaalsweg 63 A neuen Prospekte en. Tif, 00457-491526 Tif, 040-542817

DANEMARK - URLAUB MIT SONNE UND STRAND Garade letzt die beste Auswahl von kinderfreundl. Ferienkäussers jeder Preistage überall a.d. Nordsen, Ostsee, Fjorden, laseln u. BORNHOLM. Sonderprogramm Sauma-Luxushäusser 1. 9 Pers. Asidi. Nordsee, Rabati bis 6.7. und ab 24.8. Ausst. kostenl. Kataka, mit Grundissendfotes, Frdl., bil. Berahna...
Aug. Bufo Sylane Und Strackij. Disease Abgygro. 00458-245600

Ferienhaus in Dänemark, am Meer, preisgü stig zu vermieten. TeL 05 21 / 88 01 99

DÄNEMARK – URLAUB WINTERFERIEN/südl. Nordseel SOMMERFERIEN auf Bornholm! Für den Winter Erholungsurlaub im Sauna-Luxushäusern/8-9 Pers, an den endlosen Stränden der Nordsee. Ein Erlebnis besonderer Arti SOMMER-FERIEN auf der Sonnenscheininsel Bornholm, Fantastische Auswahl von schönen Ferlenhäusern en den grossartigen Stränden der Insel. Aust, kosteni, Farbkatalog m, Grund-rissen, Freundliche telf. Beratung.

Aut, Buro SONNE UND STRAND

DK-9440 Aabybro. Tel. 0045-8-24 56 00 (9-20 Uhr, auch samstags/sonntags)

Dänemark Ferienhäuser Vermittlungs Bureau

KalmarService · Dansomn 1985 anfordern Amtliches Reisebüro der Dänischer

2000 Hamburg 11 4000 Didseldorf 1 Ost-West-Straße 70 Immemanistraße 54 Telefon 040/363211 Telefon 0211/360966



Ferienhäuser/Dänernark Gratis Katalog anfordern Hauser ganz jahrig ires Nord- und Ostsee. Vermetung seit 1960
DAN-INFORM KG Schleswigerstr. 68
2390 Fignaturg , Telefon 0461-97021

PERSONALISER GROSSES - BLAVANIDA FERSONALISER GROSSES KATALOG 85 Rommunert, Womklage in Strand U. Waldmand. Niedrigen Press in Vor-LL Nachsalson, 50 Jahre BLAVAND SOMMERHUS UDLEJNING

Urlaub oben in Dänemark oben in Dünemürk
Pröhlahrs- und Sommerurlanb in
Aniback, Schöne Ferienhäuser (. 4-6
Pers., strandnah, Näbe Golfpl, Starke
Brmäßig, in der Vor- u. Nachsaison.
Es stehen auch Ferienhäus. a.
bei Lisö z. Verfüg, Informat. durch:
Aniback Turistbüro DanCenter

BORNHOLM Komfortable Reihenbungslows, 4-6 Personen, beheizte Swimming-pool, Sauna, Ternis, Kinderspielplatz in ALLINGE und GUDHAFAK. Je nach Salson pro Haus und Woche. ab DM 295,- bis DM 1045,

Nordsee Ostsee Insein Ferienhäuser DÄNEMARK App. SPAR RE-Ferienhäuser zu SPARre-Preisen 2 SPARre-9-19 Uhr.

Ferienhäuser



Urlaub in Dänemark svermittlang BERND KNETZ annels, DK-7700 Triested

Ferienhäuser - Dänemark SKANDIA

The Bure Mote Di: 8400 Ebetical
Display Tel. 85771-3511

Reiseanzeigen

Angebote entdecken

helfen mil, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden jede Menge verlockender

**REISE-WELT** und MODERNES REISEN

> Zwei prominente Reiseteile

Eine Anzeigenkombination

# Bring den Puls auf 130! Beim

Während Sie die kristallklare Luft eines Wintertages genießen, können Sie viel für Ihre Gesundheit tun. Machen Sie mit der Familie oder mit Freunden eine Skiwanderung. Welches Tempo dabei richtig ist, sagt Ihnen die Formel Trimming 130. Übrigens:

Mit mindestens 10 Minuten täglichem Trimming werden Herz und Kreislauf schon trainiert, wenn das Herz dabei etwa 130 Pulsschläge in der Minute erreicht. Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden, Z.B. beim Tanzen, Laufen, Schwimmen, Eislaufen oder Konditionsgymnastik. Die Sportvereine haben viele interessante Trimming-

**Wie mißt man den Puls? Ganz einfach!** Pause einlegen. Puls fühlen. Wenn Sie in 10 Sekunden 21, 22 oder 23 Pulsschläge zählen, sind Sie im Richtmaß Trimming 130.

Anschrift

Alles über Trimming 130 erfahren Sie, wenn Sie die kostenlose Broschüre "Trimming 130 – Das Ziel beißt Gesundheit" bestellen. Bitte DM –,80 Portn einsenden an Deutscher Sportbund. Postfach, 6000 Frankfurt 71.



THE PERSON AND IN

SWILL GENERAL N

THE PERSON NAMED IN

4 3" E7 . De f

Susboote

SCHOOL SLIER, Kal

4132.5°

TALL JAMES

Malita y to

THE PROPERTY OF

Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

Ruhe – Erholung – Entspannung zw Bad Driburg und Höxter freine Ver-kehrsistraßel dir am Wald und Kasserbruhnen herri Rundwanderwege Man-godi jegischer Komfort Loggie Konflivenzräume, Behezites Hallensechwinns-bad, Sauna Massagen Frindfraum Termispätze, Litt Bundeskegelbahn (schaftdicht) Gnikabende – Wochenengpauschaften – Etzugstation – 3492 Brakel (Weserberg!.) : [85272] 9131 - 9134 - bitte Hausprosp. ant.

Die feine Art der Entspannungs 86 Zimmer, 172 Betten, alle mit Du/WC, Farb-TV, Radio, Minibar Sauna, Hot-Whirf-Pool, Filness-Center, Squash, Courts, Kosmetik Hotelbar, Restaurant, Tanz-Caté, Kneipe mit Biergarten Wochenend-, Ferien-, Sport- und Feierragsarrangements

relexa hotel

in der Kuranlage Löhne im Staatsbad Oeynhausen 4970 Bad Oeynhausen, Postfach 101055, 25(0 57 31) 8 44 – 0 In welteres Relexa-Hotel in Bad Salzdetfurth, An der Peesel

STATE OF THE STATE

**CHRONISCHE BRONCHITIS?** BAD SODEN Curverwaltung 6232 Bed Soden e Ts

**Sotel Waldwinkel** 

4798 Bleiwäsche/Sauerland - Telefon (02953) 544

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Landgasthof "HUBERTUS" 5944 Fleckanberg (Hochsauerland) Tel. 0 29 72 / 59 68. Ein gedieg. Landgasthof, abserts v. Straßenverkehr, Behaglichkeit, deele Wintererholung. Alle Zimmer mit Bad/Du., WC u. Balkon. Lift, Winterabende am Kamin, 30 km gebahnte Winterwanderwege. 3 Langlaufiolpen, Skiliftnähe, Hausprospekt.

Entdecken Sie den Zauber der Rhön und des Fuldaer Teils des Vogelsberges... Urloub total. In einer Landschaft voller Ursprüng-



6408 Ebersburg, staatl anerk. Erho-lungsort Thalau, Tel. (0 66 56) 10 54

6412 **Gersfeld, Knulpp- und Luit**karon, Tel. (0.66.54) 70.77

6414 Hilders, Luftkurort. Tel. (06681) 651 6417 Hofbleber, Luftkurort, Tel. (666 57) 80 95

6419 Nüsttal-Gotthards, Erholungsort Tel. (0 66 84) 3 65

6416 Poppenhausen/Wasserkuppe, Luftkurort, Tel. (0 66 58) 5 18

6413 Tann, Luftkurort, Tel. (0 66 82) 80 1

Erholungsort, Tel. (06683) 206

6414 Ehrenberg-Wüstensachsen

lichkeit und herber Schönheit. Ob Sie wandern, reiten, golfen, Tennis spielen, Segel- oder Drachenfliegen oder schwimnien wollen. Lernen Sie die Rhöner Gastlichkeit kennen. Besuchen Sie den Hochwildschutzpark oder das Rhöner Museumsdorf. Do wäre noch ein Kuraufenthalt in Bod Salzschlirf mit Solehädern und Kurkonzert. Auf geht's. Die Rhön hat für jeden etwas. - Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

Die Rhön ist schön.

6427 Bad Salzschlirf, Kur - Erholung - Urlaub, Tel. (06648) 2266 6402 Großenfüder, Feriegort, Tei. (0 66 48) 70 31 6406 Hosenfeld, Ferienort, Tel. (0 66 50) 5 88

> Schicken Sie mir bitte den reich bebilderten Prospekt (und Unterkunftsnachw.) über die schöne Rhon 👸

Fremdenverkehrsverband Rhön e. V. Postfach 669, 6400 Fulda. Tel. (0661) 6006305

R WALD

LAP FRERENNIN

Art der Entspannun

exa hotel

**IESSEN** 

otel Waldwin

Vicing Isherges

de Rhanistad

Erleben Sie mit der "ASTOR" eine farbenfrohe Welt!

> Sie liebt strahlenden Sonnenschein, äquatoriale Gewässer und ungewohnliche Ziele: die unberührte Natur des Amazonas die faszinierende Wildnis und Tierwelt Namibias die berauschende Farbenwelt Brasiliens
>  die tropischen Inselparadiese des Indischen Ozeans
>  die beeindruckende Vielfalt der Landschaften

 die fantastischen Fjorde Norwegens und Grönlands

• die gigantischen Eisberge der Antarktis mit ihre einmaligen Tierwelt die historisch bedeutsamen atlantischen Inseln Umgeben von hochstem Komfort, zeigt die 4stor Ihnen

Eine umfangreiche Beschreibung der Kreuzfahrten und des Schilles finden Sie imneuen Astor - Prospekt, mit Abfahrten auch

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den

Generalagenten von Safleisure.

Ich bin interessiert an: Norwegische Fjorde Grünland und Island Südafrika [] Indische Ozean [] Antarktis [] Atlantische Inseln [] Der Amazonas und Rio

> Saf leisure Eine farbenfrohe welt.

Geowissenschaftlich geführte Stu-dienreise über den Peloponnes für Kenner und Liebhaber der Antike und Mineralogie. 30. 3.–16. 4. 85 (griechisch. Osten) Inf. Apollo-Reisen Tel. 0 40 / 68 32 52 - 3

Wir planen - Sie reisen 🖈 🖈

**GANAM** 

**\_\_UNIFLUG GRESSEN** Piugreisen zu Tiefstpreisen Tel. 0 64 03 / 7 18 74

SCHLOSSURLAUB IN PORTUGAL Ü/F DM 75,, 0 60 31 / 9 32 44

,VISTAFJORD" TRANSATLANTIK-KREUZFAHRT 28. 3. - 14. 4. 1985

Deutsches Reisebüro iberg, Rohrbacher Str. on 0 58 21 / 2 79 43

Hausboote ein führerscheinfreies Boot – ein Urlaubsspaß für jedermann. Fordem Sie Prospekte an bei:

Studien-Wander-Reisen

Globus Reederei GmbH.

Bitte senden Sie mir den Astor-Prospekt 1985/80

Tel: 040-389 51 21/22

Kanarische Inseln 5 Wochen Inselwandern und Insel-hüpfen: Naturparadiese La Palma, Teneritfa, Gomera, Hierro. Permin: 14. 2. bis 21. 3. 1985. DZ 5290.– DM, EZ. Se70.– DM. Pro-gramm, Beratung. Buchung in In-rem Reisebüro oder bei:

CHINA

Nutzen Sie unsere Erfahrung:

seit 10 Jahren

In das Reich der Mitte

Außere Mongolei

8031) 5 66 16 TIX: 525 330

S.D.T.-Reisen

ab DM 1150=

reiswerte Flüge in alle Welt

Mexico 1695,- ABC ab Fraokfurt: Salvad, d. B. 1955,- Mlami ab 1155,-

5, T. 0 89 / 26 31 51 FS. 5 213 311

HAUSBOOTE IN GANZ FRANKREICH

Atlantis Reisen GmbH rekstraße 82, 1000 Berlin 61 Tel. 0 30 / 7 85 30 83

Die schönsten Rundreisen A-REISEN Postfach 11 01 22 6000 Frankfurt 1 Tel. 069/230163

MEXIKO-SÜDAMERIKA



GLOBETROTTER damit es eine gute Reise wird

Afrika zem Anfassen 14 Togs Studienreise, Flug/Bus, Tu-nis, Kairouan, Gafsa, El Goleo, Faszination der Dünenmeere, Bou Sao-da, Timimoun, GLOBETROTTER-Pullman (4 Steme). Abt.: 19, 3./15, 10. 85, HP DM

Rom - Florenz - Venedig Klassisches Italien für Kenner und Liebhaber, 14tagige Studienreise.

Abf.: 28. ich berichtete unseren Gö-sten, doß es in der Oasa Taghit (Sahara) seit Johren nicht geregnet habe. In jerrer Nocht ging ein Gewiser-Schouer nieder, und einige Bewohner mutmoßien, wir hötten den Regen aus Hom-

Schon unseren neuen Kotolog? Bille einfoch Berchung und Buchung: GLOBETROTTER Reisen GmbH

tern, Saloniid, Olymp, Delphi, Sparta, Epidaurus, Athen, 16 Tage, GLOBE-

Jognslawien, Bulgarlen, Türkei "Dos Tor zum Orient", Belgrod, Sofia, Akropolis von Pergamon, Troja, Istanbul. 14tögige Flug-/Bus-Stu-

TROTTER-Pullman (4 Sterne). Abf.; 12. 3./27. 3./17. 4. 85.

"Es gibt Reisen, die man wieder und mer wieder macht, wie Bücher, die man liest, oder Musik, die man hört, wie Gesichter, die man sieht, Menschen, zu

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

TAIJR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663 denen man spricht und jedesmal ist etwas verändert und etwas aleich Weltweite Flüge geblieben." Reisebüro Sky-Tours SRAEL, schon ab DM 570,—, sterreise DM 1885,—, PTV, Flug Touristik, Corneliusstr. 12/III,

Ihr Urlaubsland die Trende machen

Schwarzmeerküste

Die beliebten Badeorte MAMAIA, EFORIE, NEP-TUN und JUPITER bieten alles für den abwechslungs-Hotels, Spielplätze, Kinder-betreuung, viel Spaß, Sport und Unterhaltung - sowie zahlreiche Ausflugspro-gramme im In- und Ausland

Karpaten

Ruhe und Erhotung in unbe-rührter Natur. Wandern, Reiten, Ausflüge, Bergtouren, umfangreiche Kultur- und Folkloreangebote u.v.m. In den berühmten Luftkurorten SINAIA, PREDEAL und POLANA BRASOV finden Sie moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Ver-ständnis für Kinder.

Kuren

Kur-Urlaub in namhaften Heifbädern wie BAD HER-CULANE, FELIX, TUS-NAD, SOVATA, CALIMA-NESTI, SLANIC in den Kar-paten und EFORIE, NEP-TUN, MANGALIA an der Schwarzmeerküste. Geboten werden international aner-kannte Naturheilverfahren gegen Rheuma, Herz- und Gefäßkrankheiten. Frauen-leiden, Hautleiden, Erkran-kungen des Verdauungstraktes – sowie ein vielseitiger

**Auto-Reisen** 

Im eigenen Auto oder mit dem Mietwagen, auf eigene Faust oder mit Vorreservierungen. Angeboten werden z.B.: Fly & Drive 1 Wo. Schwarzmeer-Mietwagen. • Hotel-Kinderermäßi gung, Bons für 5 | Super oder ab DM 29,— pro Tag.

a. Kurab DM 1239,-Sie in Ihrem Reisebüro oder direkt von uns. Weitere Informationen über Rumänien erhalte

Neue Mainzer Str. 1 · 6000 Frankfurt/M. · Tel. 069/23 69 41 · 3 str. 16 · 4000 Düsseldorf · Tel. 0211/37 10 47 - 8

☐ Schwarzmeerküste

□ Kuren ☐ Auto · Reisen

Die Deutsche Südafrika-Safari

empfiehlt individuellen Urlaub in Südafrika, Ein lux. VW-Bus, ausgestattet mit einer Ford 31./V6-Mäschine und Südafrikas luxuriösester Caravan Wilk-Amethist, sind das zur Zeit idealste Gespann, um 4-5 Personen einen Urlaub im 5-Sterne-Luxus zu bieten. Für nur DM 5400,- haben bis zu 4 Personen (5 nach Vereinbar.) während 7 Tage, 2800 km, sämtliche Caravan- und Wildparks (ausgen. Privatp.), Frühstück und Abendessen frei. Ferner einen Fahrer und Reiseleitung in deutscher Sprache, Sie entscheiden völlig frei, von Tag zu Tag, wohin Sie fahren wollen. Zum Abschüß erhalten Sie einen Sat.-Videofilm, aufgenommen während ihrer Safari. Für weitere 3-St.-Videofilm, aufgenommen während Ihrer Safari. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Deutsche Südafrika Safari P. O. Box 11037 Marine Parade Durban, 4056 Rep, Südafrika

MALTA

Rotzoli-Reisen, Schwarzer Weg 82, 4180 Goch 3, Tel.: 0 28 23 / 69 46 Lucky Town GmbH, Reeser Str. 559, 4240 Emmerich 1, Tel.: 0 28 22 / 83 05 Spleckermone-Reisee Uhlenstr. 4300 Essen 15, Tel.: 02 01 / 46 01 99

Preiswerte Golfreisen nach Portugal und Spanien Rigene Golfschulen mit deutschen Golflehrern an der Algarve un

Dom Pedro Hotels Frankfurt, Thorwaldsenstraße 43, 6000 Frankfurt/M. 70, Tel. 0 69–63 86 68

Die Vorwithi-Nummer gehört zu jeder Talefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran

**Rund- und Studienreisen 1985** 

67 Reisen ● 226 Termine ● Einige Belspiele: Alle Reisen im \*\*\* oder \*\*\*\* Bus. Der eigene, fachkundige Reise-leiter befreit Sie von organisa-torischen Problemen, und so können Sie sich vötlig den Kunst- und Kulturschätzen widnen sowie Land und Leute er-

Ausführlicher Prospekt. Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro oder bei GAUF-REISEN.

Guernsey

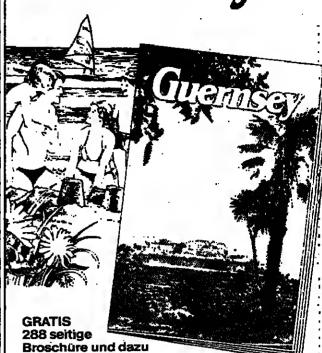

Herm, Alderney und Sark. Ein kleines Ferienparadies, das seinen Gasten Ruhe und Frieden in herrlicher Landschaft, interessante Sehenswürdigkeiten und viel Unternehmenswertes bietet. Über London per Flugzeug und von Cherbourg und St. Malo aus per Schiff leicht erraichbar. Wenn Sie unsere 288-seitige GRATIS-Broschüre erhalten

wollen, füllen sie bitte nachstehenden Einsendeabschnitt Einzelheiten über Schiffsverbindungen von Cherbourg aus erhalten Sie über Sealink/Bntish Rail Tel. (069) 252033 oder tragen Sie Ihr Reiseburo bzgl. Urlaubsreisen mit ADAC Reisen, Airtours International, AKAD, Conrad Reisen, DER.

Germania Reisen, Magnet Reisen, MM-Luftkontor, Nova Reisen, Ruoff Reisen, Wolters Reisen An: Guernsey Tourist Board, Dept; 143

P.O. Box 23, Guemsey, Channel Islands

Kann Ihr Luxushotel auch über die Ostsee gleiten? Daß ein erstes Haus am Platze mit einem Service und Komfort aufwartet, wie man ihn heute nur noch selten findet, setzen wir voraus. Ob außerdem von seiner Küche selbst Gourmets mit Hochachtung sprechen?

- wer weiß. Endgültig dürften seine Grenzen aber erreicht sein, wenn Sie mit ihm heute vielleicht in Danzig und morgen auch noch in Leningrad sein wollen. All das, von den herrlichen Tagen auf See einmal

ganz abgesehen, bietet Ihnen die VISTAFJORD auf ihrer 14tägigen Ostsee-Kreuzfahrt. Fraglos eines der besten Schiffe überhaupt.

Zur schönsten Jahreszeit, im Juni, besuchen Sie die nach historischem Vorbild restaurierte Altstadt Danzigs, sehen die nicht minder eindrucksvolle zaristische Architektur des ehemaligen St. Petersburg mit der Eremitage, der größten Kunstsammlung der Welt. Und welche Attraktionen die skandinavischen Metropolen Helsinki, Stockholm, Kopenhagen und Oslo zu bieten haben, dürfte allseits bekannt sein.

Wenn Sie jetzt noch erfahren, daß Herr Sielmann, der Tierforscher, den Sie sicher aus dem Fernsehen kennen, mitreist und Ihnen viel Interessantes zu erzählen hat, spricht wohl einiges dafür, uns den Coupon zu schicken. Vorausgesetzt, Ihnen behagt die internationale Bordatmosphäre und Sie halten mindestens DM 5.400,- für durchaus angemessen.

Der Experte in Ihrem Reisebüro gibt Ihnen übrigens auch gern alle Auskünfte über "5-Sterne-Luxuskreuzfahrten" mit der VISTAFJORD.

Willkommen an Bord, wo Deutsch und Englisch die bevorzugten Sprachen sind.

Steckbrief: Die VISTAFJORD hat eine Küche, von der selbst Goarmets mit Hochachtung sprechen und ein Restaurant, in dem alle gemeinsam à la carte speisen können. Die VISTAFJORD ist 190 m lang, 25 m breit, ningpools, Fitnesscenter mit dem einzigartigen kalisornischen "Golden-Door".

herrlichen 14 Tage mochte Sie mir Ihre schöne



'An CUNARD/NAC, Abbww12 Neuer Wall 54, 2000 Hamburg 36,

# FERIENHAUSER-FERIENWOHNUNGEN

## 

## ALTEA COSTA BLANCA

Spanien

Ferienhaus in allerbester Lage, eig. Sw.-pool, für 4-6 Person zu vermieten. I**ascarat Servi**o

Tel. 90 34 65 / 84 21 69

**Ampuriabrava** Villa am Kanai Ferien-App. für 3 Per Terrassen, Inkl. Wäsche, mit/oh Bootsplatz vermietet: Talefon 0 56 71 / 37 84

Can Picafort/Mailorca Tel. 0 41 82 / 78 33

Costa Blanca / Altea-Benidorm Exkl. Villa im Landhausstil, Pool n. Gart., eleg. Einr., z. ver Tel. 65 21 / 33 82 68

COSTA BLANCA am Meer, Pool, Tennis, 4 Pen Telefon 0 51 37 / 7 67 59

Costa del Sol Irlaub-Langzeit im mildesten Kilma Eu-opas. Reihenhaus, Nähe Estapona, sehr Tel. 0 30 /4 02 20 81 /4 01 89 34

Costa Blanca, Nâhe Moretra Bungalow am Meer v, Priv. zu verm 4 Pers., Pool, Surfen, Tennis, Golf. Tel 05 11 / 47 17 17

Costa Blazca - Nāhe Benidorm Priv. Vermietung ab April 85, 2 in-div. einger. Luxus-Bungalows m. Sw.-pool etc., f. 2/3 bzw. 5/6 Pers. 06 21 / 40 97 10

**Ferienbungalaw** m. 2 kompl. Wohnungen für je 5 Pers., Swimming-pool, Garage, Unterstellplatz, ca. 600 m v. Strand, 8 km vor Benidorm, noch für 85 frei. Tel. 02 03 / 2 11 71

Gran Canaria S. Agustin Bung, v. Aptms. dir. a. Meer, rob. Lage tideal 1. Surfer, Tel. 0 40 / 8 00 43 86 + 0 41 93 / 7 97 00

BBIZA Ferlenwohnung am Meer zu vermleten, 3 Schlatzi., 2 Bäder, Wohnzi, E8ol., Kü., Balkon. Telefon 0 40 / 86 98 07

IBIZA Excl. Haus. Lux.-Terr.-Whg. m. 030-3 02 23 58, sonst 0 30-3 41 38 02

IBIZA Große Villa m. Pool u. Pkw, tra Meeresbl, 24 verm. Tel, 65 11 / 01 01 13

traumhafte FEWO (2-10 P.) in Luxusvilla u. separate Villa (2-P.) Pool, Park, Tennis, Ostern Sonderpreise! Tel. 00 34 65 / 77 00 81

Mailorca Canyamel Bung., 160 m², 3 Schlafzi., 2 Bäder, Swimmingpool, Tel. 0 51 51 / 86 23

Menarca Villa, dir. a. Meer, 3 Schlafzi., Tel 0 40 / 2 50 29 48

Spanien/Costa Blanca

Priv.-Villa bis 0 Pers. n. 1- u. 2 Zi.-Whgen. noch fr., gr. Terrassen, Pool u. Grillofen, Meeresbi., Nähe Tenniz, Golf u. Reiten. Tel. 6 49 / 8 56 36 88

Teneritta-Süd, rub. Lage, Appar-tements frei März, April, Mai. Zuschr. erb. u. E 12273 a. WELT-Verl. 4300 Essen, Postf. 10 08 64



PAR SOMMER-URLAUBSZIEL 1985 Freie Termine ab 5. 4 85, Unterlagen: OLAF GEBAUER, Lillencronning 13 2000 Tangstedt 1, Tel. 0 41 09/90 63

Denia / Span. Costa Blanca Mod. Bungalow, 2 Schlafzi., gr., Grillterrasse, Balkon, Garage, frei ab 24. Juni – Okt. Bis 4 Pers. 75, – DM pro Tag, einschl. Nebenk. + Wäsche. Fotos anford. Zuschr. erb. unt. F 12 274 an WELT-Verlag, 4300 Essen 1, Postf. 10 08 64

Ferienhäuser Costa Blanca Urlaub am Meer für 4 Pers ab 39 -. In La Cumbre del Sol. einem Paradieel Sütorin GmbH Reutingen (7121-340401

Colpe/Costa Blanca
Haus, ruh. Hanglage, auf 4000 m² Piniengrundst., freier Meeresblick, 2
Schlafzi., 2 Kamine. Terrassen, Tischtennis, 3 km z. Strand, frei Juli/August/
September. Tel. 8 46 / 47 29 28

Rustikal-komfortables riabtava (Spanien) zu verm

ten.

Patio mit Swimming-pool
3 Schlafräume, mil je 1 Bad und Tollette, Waschmaschine, großer Wohnraum
Innen- u. Außenkamin, Doppelgarage,
Bootsliegeplatz am Haus, zu vermieten
Anfragen Tel. 02 01 / 42 06 83

Italien

Adria gr. preisgûnst. Auswahl an Fewo/ Villen, Gratiskatalog! Hamburg, Herbst 0 40 / 6 31 50 29 und 0 40 / 6 31 06 31 Bonn: Riedel, 02 28 / 64 33 80

Tel. 07 11-76 39 36

Parnissentaria ub an den schönsten Stränden zw. Nizza. Cannes, St. Tropez, Le Lavandou etc... u. Koraliza. Fenenworzungen, Villen, Hordes aller Ketegorien auch in Bungalowdörfern mit Pool, Tervis etc... Alle Jahneszeri, Oster- u. Sommerferlen, Gratie-Bildisatsiog, 85 sofort ant.: COTE D'AZIJER RESIDENCES GMBH Gelgeisteinstraße 18 - D-8210 PrieruCa. Tel. 0 80 51 / 37 06 + 10 80 - Tx. 525 457

Atlantischer Ozean Armyshi so Ferienwol zu vermieten. Agence Plage – b. p. 110 -85103 Les Sables D'Olona Kosteniose Rückantwort

Pers. v. 23. Juni bis 15. Sept., Lesnevan, F-29000 Quimper Tel. 00 33 98 / 54 63 04 (nur französk

LANGUEDOC — HERAULT
25 km v. Meer, 13 km v. See.
Mibbl. Haus f. 3-4 Pers. in kl. ruhigen
Ort. Ostern – Okt. 14tägig oder monatl.

Italien

RICCIONE (ADRIA) (chindraps, Bob. d M 39/8, (2). 6-16. 7, 16. 6-16. 14 M 297.). Spin.

**LAGO MAGGIORE** 

und Gebirge (2200 m). 5 Personen, 90,- DM/Tag inkl Licht.
Wasser, Olhelzung und Benutzung Schwimmbäd. Keine Haustiere. Bildprospekt.

Telefon # 25 81 / 40 90

Luganer See

2½-Zi-App., 72 m², 4-5 Pers. Schwimmhalle u. Garten, Sauna,

sehr ruhig, Südhang, Nähe Luga-no, ab 23, 3, frei.

Tel. 65 11 / 52 57 37 od. 6 51 32 / 74 44

Luganer See

Perienwohnung mit Privatstrand zu vermieten.

Tel. 0039 344 8 21 44 ab 18.00 Uhr

Oberitalien

Exki. Haus am See, 6 Zimmer, Garten, Garage, zu vermieten, Tag 140,- DM. Tel. 0 61 53 / 25 54

Skiparadies Saatbach-Hinterglemm

2 Ferlentrohnungen, je für 4 Pers., noci Termine frei, individ. Preisgestaltung.

Tel, 0 21 51 / 75 48 68

Skiparadies Klein Walsertal KR.-Perien-Whg., 2-5 Pers., Loipe, Ski-schule, Skilift in unmittelb. Nähe, ab 5. 1. 85 frei. Tel. 0 21 91 / 2 68 62

St. Martin bei Lofer

TOSKAKA - Umbrien - Latium - Venedig Fe.-Wo., Villen, Bauernhäuser ITALIEN-TOURS - Tel. 040-2 29 00 66/2 29 64 33 Mundeburger Damm 30s, 2000 Hamburg 76 Nähe Luino, Villen-Pat, für 4 Pers in herrlicher Anlage mit Swim mingpool und Tennisplatz im Prüh ling oder Herbst zu vermieten. Bitt rufen Sie an unter 0 40 / 36 66 66.

Urlaubsvilla Ischia/St. Angelo zu verm., ruh., traumh. Lage 6. d. Meer, Thermah., Termis, Priv.-Badeplatz, Guts-park. Tel. 0 76 21 / 6 11 90, Büro: 7 20 23

Weingut Apt's bel Florenz ol, Tennis, preisgünstig, romani Vormittags Tel. 0 89 / 4 30 00 93 oder 00 39 / 55 / 96 42 81

ADRIA - FeWo. Gr. preisgünst. Auswahl in Mil. Maritti-ms, Cervin usw. Gratiskatalog: Ham-burg. Herbst. 0 40/6315029 + 0810001, Bonn, Riedel, 02 28/64 33 80

1700 m, ideales Sid- u. Wandergebiet. Komf. Berghaus (Haus d. Jahres 84, Schöner Wohnen") für 2-6 Pers. DM 80,- bis 120,-, Tel.: 043 71 / 32 68

Ital. – Tessin, Ferienh. nahe Schweiz, Grenze, 200 m ü. d. Lago Maggiore, 8 Bett. 2 Båd. Tel. 0 43 31 / 2 28 79

Logo Maggiore/Luino, Komf.-App's, 3-6 Pera. + EZ/DZ (UF o. BP) m. Bad/. WC/Balk., eig. Pool + Tennis, gr. Lie-gewiese, Kindersp'pl., T. 089/6113718

Ferien a. Lago Maggiore Tessin/ital Seite, Versch. Pe.-Stu I. 2-3 Pers., ruhig, behelzb. Freiba Fußmin, z. See, Ausk.: A. Trem Namet 22 D. 2000 Wiesbeden

ABANO-MONTEGROTTO, Therme-Fango

**Osterreich** 

Ihr WINTERUR! AUS Zu SONDERPREISEN I. komf.

**Axamer Lizum** Krumpendorf/Wörthersee Rustikales Ferienhaus, 30 m See ufer, Terrasse, Bauern-Wohnzim mer, 3 Schlatzimmer, Küche, Du

578-2400 m, in schönem Tiroler Haus, 15 km nach Innsbruck v. 15 km nach Seefeld, Ferienwohn, 4 bis 5 Pers, ab DM 70,- pro Tag. Zimmer mit Früh-stück ab DM 17,- pro Person und Tag. Tel. 00 43 / 52 34 / 71 13

Badgastein schön gelegenes Ferien-App. für 2 Pers., Wohn-/Schlafzi., Kü., Bad, Loggia, zu vermieten.

Im Winter noch Wohnungen frei Zell a. Sec, Salzb. Land Osterr. Forlenhous, herri.

Elegante Perleu-Wahnungen. HAUS KUNZ, A 5002 St. Martin b. Lofer, Tel. 9 65 88 / 5 68 Kleinwalsertal

2-Zimmer-Komfor

nung m. Hallenbad, Sauna usw., n. Skilift. Tel. 05 81-87 76 44

Frankreich

Côte d'Azur — Vilienappartement

Eleg. möbl. Villenapp. in Villetranche (zw. Nizza und Monte Carlo gelegen), gr.

Terranse m. Meeresblück, priv. Swimmingpool, Tel., jed. Komfort, für 2-4
Personen vom deutschsprachigen Eigentlimer direkt zn. vermieten. Anfragen
Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr unter Tel.-Nr. 00 43 / 062 / 7 41 00, ob 18 Uhr
sowie Sa. u. So unter Tel.-Nr. 00 43 / 8 62 / 3 24 47.

TRAUMFERIEN IN ST. TROPEZ Sonne, lange Sandstrände und viel Vergnügen erwarten Siel 900 m zum Zentrum, 60 m zum Strand, liegen umsere neuen, elegant möbl. Bungalows, je mit eigenem Garten. 4-8 Betten. Aller Komfort, Swimmingpool. Deutsche Leitung. Eine Oase der Ruhe und romanifischer Beschaulichkeit. Rufen Sta uns an 9-17: 004175 20220. Cottages des Mürlers, F-83930 St. Tropez

**Monte Carlo - Cap Martin** 2-Zi.-Lux.-Appt. f. 2-3 Pers. mit Traumsicht auf Meer v. Manaco, dir. Zugang z. Meer, van Privat zu verm.

Sretagne / SØd-Finister Gegend Quimper-Benodet rivat verm. möbi. Haus mit Garten f. 8-

J. POULAUD, Uselas. F-34230 PAULHAN Tel: 00 33 67 / 25 04 42

Ursula Lotze vermittelt für Vacances France VI sorgfältig ausgesuchte Ferienhäuser und Wohnungen an Frankreichs Küsten. Niederkasseler Kirchweg 8 4000 Düsseldorf 11 Telefon 0211/58 84 91

Ruhige, gemütliche 2-Zi.-Kout.-Maisonette-Whg. 30 km westlich von St. Tropes 600 m zum Strand. Proven. Stil. Südlage. Tel. 440 / 3 19 52 49

Sehr schöse FW im sonnigen Midi, in allerbester ruhige Lage, direkt am formidablen Sandstrank mit freiem Meerblick, für 4 Personen. Telefon 0 71 43 /3 43 21

St. Jean de Loz/sūdī. Atlantīk Komf.-Haus dir. a. Meer b. 7 Pers., 14. 4. – 16. 6. v. ab 26. 7. zu verm. Tel: 92 11 / 24 13 98

ngalows, Topiage, z. vers Tel. (82 63) 4 96 90 21

Ihr Spezialist für France-Vilen – lauch koundse m. Pool, Appart. \* Agence Français 25 10 19

Côte d'Azur Cavalaire, Nähe St. Tropez, Fe-rienhaus (bis 4 Personen), in schöner Wohnanlage, Swimming-pool, Tennisplatz.

Rigentämer vermietet wochen-weise neue Komfortvilla für sehr hohe Ansprüche. Sehr ruhige La-ge, wundervolle Aussicht auf See Frankreich ab DM 195,-/Wo Ferienhäuser FHI Sörense Dorfstr. 36a, 3012 Lgh. 8 Tel. 65 11 / 74 10 11

Hinterland, Deutsch 004121-207107 Morgens.LUK, Pichard 9,CH-Lausanne

(Südbretagne und Aquitanien) - exklusiv und persönlich ausge-sucht – vermittelt MARGIT STICHERT, D-7590 Achem-Onsbach, Telefon: (0 78 41) 2 64 64



2000 FERIENHÄUSER in jeder Preislage ATLANTIK + MITTELMEER FRANKREICH + SPANEN vermietet J.JACQ Honsellstr. 8 D-7640 KEHL 207851-73001 12753652

Moste Carlo - Cap Martin rt. Villenetage, 2-6 Pera, dir, Mee She, einmalige Lage, Frihiphr-/Son

MONTE CARLO-CAP MARTIN Komf. 2- u. 3-21,-Whg. Freie Termine Jan., Febr., März. Tel. 0 83 82/7 90 14

Golf St. Tropez Schicke Whg., kpl, m. Spülmaschine etc., Terr, m. Gart., 200 m.z. Sandstr., z. verm. Zuschr, erb. u, D 12 272 an WELT-Verlag., 4300 Essen 1, Postf. 10 08 64.

KORSIKA Appartement an schör resbucht zu vermieten. Tet. 0 21 02-6 85 75

**Schweiz** 

AROSA Gruubünden/Schweiz, "Rothorublick": Die Top-Apparte-ments ab Fr. 950,- p. Woche. Großes Hallenbad, Tennis- u. Squashhalleu. Tel. 004181/310211

Beatenberg
1150 m, bei Interlaken, 3½-ZL-Ferienwis, mit guter Ausst, von Priv. zu
verm., Tel. 0 81 52 / 68 94

Ferier-Wolteungs-Tausch auf privater Bests. Wir bieten Haus in Wallis und 2-Zi.-Why im Tessin. Angebote en:

Lago Maggiore, CH

-Zimmer-App., ca. 93 m³, bis 5 Pens
irekt am See, Schwimmh., Swim
mingpool, Segeln, Surfen, Tennis.
Tel. 030/863 10 26

Lenzerheide/Schwelz Buf 62 51 /4 31 44

Pontresina/Engadin Komfortable 3%-Zimmer-Fe rienwohming zu vermieten. p. Tg.
Auskinfte erteilt
Herr Martin Schmutz, Chesur Pallodin,
CH-7504 Ponteresina, Tel. pach 19 Uhr:

Lago Maggiore CH Ferienh. (Magadino) mit See-bilck, 1 gr. Wohn-EBraum/Kü., 2 Schletzi, Bad/WC, SW-Bad, 1. 4 Pers. 20 vermieten. Tel. 05 31 / 69 32 06

Semmer ferien in Benteshorg

200 m desait ses Thurs Sers, and Buch and Manch, Eger
une Austrum, ung das DORNIT Aparthorit Benneseth Kom-fort-App mid Bid. Farb-TV Nuche for 2 bs. 9 Personan. Hatterplace 2-Pers.-App. | Worker his SER 385: minr c.B. 6-Pers.-App. 1 Weeks str. SEE 770; Donint CH-3803 Beatenberg Tel, 00 41 36 412121 oder Beutschland 0 21 66 - 4 40 61

Saas-Fee (1800-3500 m) deutscheprachtige Südschweiz Gemütl., komplett ausgestattete Ferien wohnungen für 2-5 Pers. (Inkl. Wäsche) Sommer, Herbst u. Winter zu venn. SF-Feriendlenst Finsterie D-2351 Schipphorst, Lehmbarg 2 Tel. 0 43 84 / 7 88 oder 0 43 21 / 4 69 50

Sehr lux. ausgest. Chalet in urwüchsigem Walliser Dorf. Ein oramablick, erstmali zu verm. (2-4 Pers.), gute Skimög Tel 0 49 / 7 37 55 73

St. Moritz-Dorf Zi-Whg., ruh. Lage, kurzir. frei Tel. 0 49 / 0 56 01 11

Südschweiz Fortenhäuschen, -bungslows und -woh nungen am Lugener See. Preis ab 16,- DA ro Person. Anfragen: Beltramini M Ciseri 6, CH 6900 Lugano (Rúckp

Florida

Exclusiven Uricup direkt can LUGAMER SEE Transville, 200 m², 6-3 Pers., kietaes Russ, 75 m², 4-5 Pers., mit Schwimm-bed, Sattes, Bootsparage, herri. Garten und sonst. Komfort, oder 1-, 3- u. 3-251-Komf-App., 3-6 Pers. ab sofort frei. Tel. 97 31 / 7 67 14

chungsformulare von:

Greenfield Avenue Kettering, NN15 7LL England

Irland

IRLAND

Ferienbäuser, Kabinenboote u. a. Shamrock Cottages, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen, 023 31 / 86682

Finnland

**300 FERIENHÄUSER** 

SAIMAATOURS

FINNLAND

ostenice, Tel. 00-3 58-58-1 77 72

**England** 

Suchungen unter 02 21 / 41 30 86 (Mo.-Do. 9-12 u. 14-17 Uhr)

FRANKREICH 85 Private App.-Villen. Vermietungs-liste ganzes Mittelmeer+Atlantik+

APPARTEMENTS IN PARIS FERIENHAUSER on ATLANTIK



mertermine frei. T, 0 83 82 / 51 81 od. Postf. 14 20 8990 Lindau

Komf. Ferlenwohnung, 2 Schlafzi., gz Fohnr., Küche etc. (es fehlt nichts!), is

Termine frei ab 15. 1. – 20. 3., 15. 4. – 15. 12. 85. Preise von str 80–160,–

00 41 /8 26 69 81

Fiorida -- Miami Beach Perienwohnungen in deutsch. Haus, dicht a. Strand. 24, 21, 70 nr. 150 US-2/ Wo. Anskunft: Fran Miller, Rhönring 22, 6100 Darmstadt, Tel. 0 61 51/7 92 94

Griechenland

**FORELLENFISCHEN** KRETA IN ENGLAND Sorgfältig ausgesuchte Vorzügliches Angeln in den be een u. Reservoirs Europa. Ferienhäuser Einzigartiges Asgelverguügen Weitere Einzelheiten II. zu sehr günstigen Preisen. Fordern Sie unseren Katalog

Alexander Damianof, 7257 Ditzingen Schuistr. 17, Tel. 6071 56: 8234, auch So. ANGLIAN FISHING TOURS 7 FERIENWOHNUNGEN Roswiths Jöller, Schabertweg 2 4052 Korechenbroich 2 2 021 81 - 67 2640 such Sa/So

> GRIECHENLAND Urwüchsige, romantische Fe-rien-Whg/Häuser am Meer n. Dorfnähe, Fähren, Flüge, Johan-

na Burggraf, 5300 Bonn 3, Kar-meliterstr, 43, Tel. 02 28 / 48 54 07 KORFU Ferienh, u. App. zu verm. Das kiesle für den Familienurlaub! Vor- u. Nachsalson

> Tel. 04 61-2 32 02 u, 0 75 64-38 31 a, n. 18.00 Uhr Portugal

L, Strandn., frei, von Priv. Tel. 0 40 / 68 54 02

ALGARYE Suchen Sie Frühling im Winter? Am Traumstrand Europas ist in Luxus-Villa noch ein App. fr., Tel. 04 51 / 89 21 45

Aigarve/Portugal

Villa am Meer, 5 km westl. Albufeira, :
Schiafri. 2 Bäder, Swimming-Pool
Hausmädchen, ab sof. Ostern u. Ferien
v. Priv. zu werm. Tel.: 0 52 01 / 1 62 29

Verschiedenes Ausland



**Ferienhausdienst** 10.000 Häuser in 18 Länderni Dr. Wulf's Ferienhousdienst

Postfach 458, 5160 Düren

HOLLÄND. NORDSEE Zeeland-Halbinsel Schouwen Walcheren und Goeree (ohne Fähre) in Südholland · FERIENHÄUSER

• FER.-WOHNUNGEN Katalog über Frau L v. Gersdorff, 4700 Hamm 1, Postfach 50 31, Tel. 0 23 81 / 8 14 35. Agentur der RAVERO-Vermietung





Ferienhäuser am Atlantik Süd-Bretagne, Aquitanien, Câte Basque, Süd-England. Schöne r u. geműti. Cottages. Bikikatalog 85 Urania Neukirchen,

Noordwijk und Katwijk aan Zee! Kompl. Ferfenhäuser, Whg., Apr. und Bungelows zu vermieten, Zimmer mit Fruhtlick oder HP in Priv, oder Hotel frei. Alle in Meersendhei Geben Sie bitte on. Zeiter Dersonen- und Schlafzimmer-Zohl. Ferlenhæssvermletung Robolf Scherf GmbH, Pestieck 20 19 14, 5600 Weppertol 2, Telefon (62 02) 55 72 89

Norwegen für Angler und Entdecker Norsk Hutteferie Boks 3207 Sagene, N-0405 Oalo 4, Tel. 0 04 72 / 35 67 10

30 mm/Isp. = DM 324,90

Anzeigen-Bestellschein für

# FERIENHAUSER · FERIENWOHNUNGEN

Mindestgröße

10 mm/1sp. = DM 108,30

15 mm/lsp. = DM 162,45

25 mm/lsp. = DM.270,75

6

15 mm/2sp. = DM 324.90 20 mm/lsp. = DM 216,60Anzeigen in der Rubrik "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" kosten bis zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 10,83 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann ca. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten.

Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin. Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei.

Standardgestaltung

Mindestgröße 10 mm/Ispaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen.

DIE WELT

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

An DIE WELT/WELT am SONNTAG Anzeigenabteilung, Postfach 10 08 64 4300 Essen 1

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubnk "Ferienhäuser und Ferienwohnungen" in der Höhe von \_ Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von \_\_\_ Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem

darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG. Straße/Nr. Telefon

in der WELT sowie am

nord. Gënse vogal

Vater der Ky-klopen

ital. Frem den-fuhre

Hptst. von Jamer

me vor Strind-

Vorna-Borgia

## SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Eine recht angenehme Überraschung war das Resultat des am 3. Januar beendeten "Gasunie-Turnier" m Groningen, an dem 32 starke Junioren aus 29 Ländern teilnahmen-Den ersten und zweiten Platz teilten sich zwei Spieler ohne internationalen Titel - Romero (Spanien) und Hellers aus Schweden. Sie überholten favorisierte Vertreter der Ostblockstaaten, unter denen beispielsweise der sowjetische Internationale Meister Oll aus mehreren größeren Turnieren in der UdSSR bereits recht bekannt ist. Der deutsche Junior Jörg Hickl (Bayern München) besetzte mit 7 aus 13 den 12 bis 14. Platz. Die Begegnung beider Sieger brachte eine auch m eröffungstheoretischer Sicht interessante Partie.

riedenes Ausland

Farremauseral

Service Service

und Katwijk aan Zeg

of Angler and Enides

Sizilianisch

Hellers - Romero Le4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 ed4: 4.Sd4: Sf6 5.Sc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 Sc6 8. Dd2 9-9 9.Lc4 Ld7 10.h4 To8 11. Lb3 h5 (Eine bisher von Theoretikern nicht beantwortete Frage ist, ob diese Vorbeugung der sonst mit h4-h5 möglichen Offnung der h-Linie oder ein sofortiges Gegenspiel am Damenflügel -Se5 nebst Sc4 - besser ist!) 12.0-0-0 Ses 13.Lg5 (Um nach Sc4 den Lb3 nicht abtauschen zu müssen!) Tc5 (Auch sofort Sc4 - und nach 14.De2 Sa5 kommt in Betracht!) 14.f4 (Scharfe Verwicklungen entstehen auch nach 14.g4!? hg 15.h5!? Sh5: 16.Sd5

Te8 17.44 Sc4 18.Dd3 Lb5! oder 15.44 Sc4 16.De2 b5 17.55!) Sc4 15.Dd3 b5 16.e5 Sg4 (Ganz kompliziert ist auch die Folge Db6 17.ef ef 18.Lf8: Lf6: 19.Se4 Lg7 20.Sc5: dc 21.Sb5: usw.) 17.ed6: (Eine neue Fortsetzung, in der Partie Ljubojević - Miles an der Schacholympiade in Malta 1980 hatte Schwarz nach 17.Se4 Tc8 18.ed f6 19.Thel ed! 20.Sd6: Kh7! gute Chancen.) Tg5: 18.hg5: Sf2 19.De2 Sd1: 24.Tdl: Sd6: 21.Dd3 (Schlecht wäre 21.Scb5:? Sb5: 22.Sb6: Lb5: 23.Db6: Lb2: Hu. g.) Lg4 22.Td2 Db8! (Nimmt f4 unter Beschuß und deckt damit indirekt den Bb5. Das Spiel ist nun ausgeglichen.) 23.Sd5!? (Manchmal führt ein Fehler zum Erfolg!) Db7 24.Sc3 (Es drohte stark a5, deshalh dieser reumütige Rückzug. Schwarz wird jedoch damit zur "Aggression" ermutigt:) Sc4? (Ein inkorrektes Bauernopfer – richtig wäre Tb8!) 25.Lc4: bc4: 26.Dc4: Tb8 27.Db5! Dc7 (Oder

se "mattgesetzt": DfB 33.Sd37+ Kh7 34.Td8 usw.) 33.Sde7+ De7: 34.Se7:+ Te7: 35.Td8 Kg7 36.De5+aufgegeben. Eine spannende "sizilianische" Variante gab es auch in der Partie

Hellers - Oll: Le4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cd4: 4.Sd4: Sf6

5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Db6 8.Dd2 Db2: 9.Tb1 Da3 18.e5 de5: 11.fe5: Sfd7 12.Lc4 Da5 13.0-0! Se5: 14.Tbe1 Sc4: 15.Df4 Sd6 16.Se4 Dc7 17.c4 Bisher alles eine Analyse von Gipslis!) h6 18.Si5! Sb5 19.Dc7: Sc7: 29.Sf66+Kd7 21.Sf7. hg5: 22.Sh8: Ke8 23.Tf7 Sd7 24.Tefl e5 25.Sg5: Le7 26.Tg7: Weiß steht besser, aber schließlich remis im 40. Zug.

Lösnng vom 11. Januar (Kg1,Dc4,Tc1,d1,Lb3,e3,Sc7,f3, Ba4,b2,e4,f2,g2,b2;Kd7,Dd8,Tc8,b8, Lb7,e7,Sd4,g8,Ba6, b4,d6,e5,f7,g7,b7): 1.De6+! fe6; 2.Le6:+ Se6: 3.Se5:

Riabinine-Grigoriowa



Schwarz am Zug gewann (Kh1,Dd1,Ta1,La4,c1,Sb1,Ba2,b2, c3,d2,e5,g2,h3;Kg8,Df2,Ta8,f8,Le5, c8,Ba6,h7,c6,c7, f7,g7,h7)

#### DENKSPIELE

Studie Nr. 2/85

BRIDGE

AKDB765

Süd teilt und eröffnet "1 Coeur" West springt auf "4 Pik" und Ost bietet "6 Pik". Alle passen. Nord greift mit Coeur-Zwei an. Auf welche Chance muß West spielen?

Lösung Nr. 1/85 Süd gewinnt den "verrückten" Pik-Schlemm so: Der Tisch legt Karo-As. Es folgen Coeur-As und Coeur. Süd sticht mit einem Pik-Bild, zieht noch ein Trumpf Bild und schneidet dann. zur Atout-Neun. Abermals wird Coeur geschnappt, Süd geht mit seinem letzten Trumpf zum Pik-König und kassiert Coeur-Dame und -Neun. um aus der Hand zwei Treffs abzuwerfen. Ost muß auf jeden Fall alle Karos behalten, weil diese Farbe sonst in der Hand hoch wird. Es folgt der Karo-Schnitt und dann Treff-Zehn. Macht Ost den Stich mit seiner letzten Treff-Karte, muß er von Karo D9 jetzt in Süds Karo KB hineinspielen. Behält Ost jedoch den Treff-Buben (oder die Neun), kann zwar West den Stich mit seiner Dame machen, muß dann aber seinerseits von Kreuz 75 in Kreuz 86 am Tisch antreten.

Pentomino-Problem



Die acht Pentominosteine sind so gelegt, daß sie innen einen freien Raum von 17 Quadraten umfassen. Können Sie sie derart umlegen, daß der Innenraum kleiner wird?

Scharade

Das erste ist -ne Farbe, das zweite ist nicht "die". Die dritte geht vorüber, man weiß oft nicht, wiel Das Ganze war sehr hektisch. endete mit Krawall. Nur Bauten sind gehlieben. Uberall.

"Bissige" Kabel

Beim Anbringen seiner neuen Lampe wird Huschke vom Pech verfolgt. Beim Anklemmen des ersten der beiden Anschlußkabel berührt er dieses und bekommt auch prompt die volle Spannung zu spüren. "Jetzt weiß ich aber wenigstens, daß die

andere Leitung die Rückleitung ist und damit ungefährlich!" tröstet er sich. Beim Hantieren mit dieser handelt er sich aber prompt seinen zwei-ten Stromschlag ein. Wie konnte das

Auflösung vom 11. Januar

W an C = Wanze

schichte Geschichten! Mit and ohne Kopf

Stempel - Tempel

Tang zwischen S E = Stange (Boh-

Verworrenes

lett. Haupt stadt

paria-ment. "Anti rede"

zweit: Heu

Großes Weh am Zeh

Fürstliches Dal-Dal So mancher Fürst machte statt Ge-

Schachtelrätsel nenstange)

Er fragte leise: "Und?", jedoch nicht

REISE WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
Verantwortlich: Helnz Horrmonn
Redaktion:
Birgit Cremers-Schiemonn

Hafen — Brest — Ales 5, REIHE Poros — Nairobi 6, REIHE Oregon — Negus — E.N. 7, REIHE nur — Tenor — K.a. — Rs.a. REIHE Lenin — Imola 9, REIHE Chinin — Ameti — Rat 10. REIHE uk -- Aetna -- Erbech 11. REIHE Fondant -- Elau -- Lahe 12. REIHE Menue --Aa -- Neige 13. REIHE Elen -- Str. -- Neid 14. REIHE Ars amendi -- Sr -- Arno 15. REIHE Nu - Jim - Sedan - T.R. 16. REIHE Idee - Ernte - Tiera 17. REIHE Sinus - Resur 18. Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41 REIHE Pells — Anton — Ugo 19, REIHE ten — Senat — L.D. — zar 20, REIHE Iwein — Romadur — Ion 21, REIHE Urne — Negerin — Karate

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

OSTERREICH

Das große Kreuzworträßel

Blutge schwir

nikotir haltige Pflanze

Keim-zellen

Abk.f. Oktan-zahi

ital. Ton-silbe

der Bibel

Schloß b. Ver-sailles

Hiptst. v. Al-banier

lebens-kräftig

Hilfs-geist-licher

agypt. Konig

offene Feuer-stelle

mánni Wild-katza

Fluß durch

west-afrik. Staat

10

musik. Schlag instru-

let.-ital

Bei-boot

SENKRECHT; 2, SPALTE Libanon — Hufeland — Peru 3, &PALTE Rubikon — Ruegen 4. SPALTE integer — Nuss — in 5, SPALTE ein — Linde — Slawe 6, SPALTE tg — Polen — Emilia 7, SPALTE Orion — Anklem — ein 8, SPALTE rue — Tibet — Eugene 9, SPALTE Accen — Anders 10. SPALTE Evers — Anna — Aera 11. SPALTE Norma — Stentor 12.

SPALTE Inster — Entree — mi 13. SPALTE Anet — Italer — Roman 14. SPALTE Normi —

Satan 15. SPALTE Texas — Engern — Luk 16. SPALTE Ara — Idar — Tundra 17. SPALTE

Arube — Nadir 18. SPALTE Silo — Reeder — Uria 19. SPALTE Eberbeck — Intriguent 20. SPALTE Messins - Theodors - Drne



in der Kombination REISE-WELT/

MODERNES REISEN jetzt stets direkt

Aufträge und Druckunterlagen für Ihre Anzeigen

KULM HOTEL ST. MORITZ Der Treffpunkt Wk bieten Ihnen das einzigartige Ambiente

Whitersporti erlangen Sie unser Spezial-Angebot für Januar- März- oder April-Sid- und Langkaufwochen

Kuden Hotel, CH-7500 St. Maritz Telefon 004182 21151, Telex 74472 Penorama-Hallenbad, Sasma Massage, Bars, Dancing, Grill \*\*\* Prätschli

CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554 Das gepflegte Erstklasshotel

WO MOR Och hift thr \*\*\*\*\*TOP-HOTEL aktive Winter-+ Sommerf ab Fr. 110,— Halbpension

Hallenbed, Tennishalle, Squash -Haller Kegelbahnen, Kinderpartan gratis, etc. nic/Squash + Ski ab Fr. 990.— Schaltswochen ab Fr. 920.— netewochen ab Fr. 795.— SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gehrer, Dk., Tel. 004191-31 02 11 Telex 74 235



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



WAAGERECHT: 2, REIHE Winnetou — Weinstrasse 3, REIHE Tigre — Nemea 4, REIHE

bietet Aktionswochen zur Neu-eröffnung vom 23. L. – 16. 2.; vom 24. 2. – 8. 4.; vom 8. 4. – 23. 4.; vom 29. 4. – 30. 5. Vollpension mit Thermalbädern und Sauna, Kinder im Elternzimmer frei, für DM 29. Reservierungen erbeten unter Tel. Austria 0 64 34 – 25 76 – 79.

Die Leidenschaft nach fremden Ländern ist das süßeste und weiseste Laster, wekhes diese Erde kennt."

Kasimir Edschmid

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Aipenhotel Berwanger Hof (4-Sterne-Sporthotel)

Herrliche Skiferien im Gebirge können Sie noch kurztristig buchen, in einem der schönsten Bergdörfer Tirols. Großes Hallenbad 10 × 25 m, Sauna, Whirlpool, Massage, Fitnessraum, Sonnenbank, Friseur, Restaurant, Tanzkapelle, (Finf-Uhr-Tanztee), gepflegte Skipisten direkt am Haus. Sonderangebote bis 9. 2. 1985; in unserer Dependance Thaneller Hof bei Mitbenutzung aller Einrichtungen des Haupthauses. Zi., Bad, WC, Balk. VP; DM 58,—

Alpenhotel Berwanger Hof, A-6622 Berwang/Tirol, Tel.: 09 43-56 74-82 88, Telex: 5 549

mit viel Sonne und Schn
1600-2000 m

\* T600-2000 m
 \* Encorragend gepflegten Skipister
 \* Incorragend gepflegten Skipister
 \* Incorragend gepflegten Skipister
 \* Unge Ablahrten bis ins Tal ohne
 \* Wartezellen en den 13 Littanlegen
 \* Ittanlegen
 \* Itt Köstlichkeiten aus Küche und
 \* Keller in unsergen Haus mit Komfo
 \* Und Abmosphere.

Alpenhotel A-9863 Katschberg hohe
Bittle tordern Sie
Prospekte an! Ferienhotel Chnee konig

vom 5 Janner bis 23 Marz 1985 7 Tage VP ab DM 650,-Ostern - Schneegarantie Vollpension ab DM 77,-WOMPORTISION AID DRI 1, ...
Komforthoel im Famikenschgebert Falkertsee Izw Bad Klenkirchheim und Turrachl mit Hallenbad. Sauna. Faneligeraten, Kegebahnen, Ainkeller, Kinder- und Jugendspielsemmer. 11. TV. Frührbuchs und Sazisheiter, Fonder- und Sazisheiter, Sohnenserrasse, Hohundope, Schäunder gerten, 80 m. zum L.K. Kinderermeßigunn 50 b. 100. "

Anfragen Fam Glatz
A 9564 Falkert, Patergassen Telefon 00 43-42 75-411



Bitte schicken Sie

DIE WELT WELLINSONYING

an diese Anschrift:

Anzeigen-Expedition Postfach 100864 4300 Essen 1 Telefon: (02054) 101-518, -524, -1 Telex: 8579104 Telekopie: (02054) 827 28, -29



Die feine Art, Bier zu genießen... im Hotel "Krone"

in Lech Dem ältesten Gasthaus Lechs mit einer 100 jährigen Gradition. Das Äußere der Krone hat sich dem Wandel der Zeit angepaßt, die stilvolle Atmosphäre ist die gleiche geblieben.

A-6764 Lech a. Arlberg Tel. 0043/05583/2551

## **AUSFLUGS-TIP**

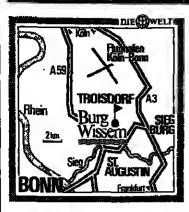

Inreise: Autobohn 3/Ausfohrt **Troisdorf** Öffnungszelten: Töglich oußer Montog 10 bis 12.30 Uhr und 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Auskunft: Museum für Bilder buchkunst, Burg Wissem, 5210 Troisdarf.

begleitenden Ausstellungen im Bil-

## **Burg Wissem**

Weder die Nähe des Bergischen Landes noch die des Siebengebirges machen aus dem südöst-lich von Köln gelegenen Industrieort Troisdorf eine reizvolle Stadt, lediglich der Stadtteil Sieglar liegt in landschaftlich schöner Gegend, wo die Sieg in den Rhein mündet. Aber ohne Attraktion ist Troisdorf dennoch nicht: Da gibt es die Wasserburg Wissem aus dem 16. Jahrhundert mit Wildfreigehege und Museum.

Das Haus Wissem verspricht vor allem Kindern Spaß. In seinen Mauern birgt es nämlich ein Bilderbuchmuseum, dessen ernsthafter Anspruch als "Museum für Bilderbucb-Kunst und Jugendbuch-Illustration" jedoch auch Eltern und sonstigen Erwachsenen ein Kunsterlebnis garantiert.

Denn außer den ständigen Exponaten bietet Museumsdirektor Dr. Peter J. Tange wechselnde Ausstellungen vor allem von Werken zeitgenössischer Jugendbuchautoren. Ein Ansporn für Künstler wurde der "Troisdorfer Bilderbuchpreis"

mit internationaler Beteiligung und

FOTO: ULRIKE LIEB-SCHAFER

Ein einmaliger Service

Hinter malerischen Wassergräben: Burg Wissem

In Bonn bietet die Bundesbahn ei-

wo in der ganzen Republik zu haben

ist: den TEE Club. Damit wird eine

Dienstleistung bezeichnet, die 1.-

Klasse-Reisenden in TEE-oder Inter-

city-Zügen das Warten angenehmer

macht. In dem häßlichen Hauptge-

bäude des Bonner Hauptbahnhofes

bietet dieser Club-Raum Zeitungen,

Telefon-Service und die Möglichkeit,

bei Unterhaltungsmusik zu relaxen.

Kaffee und Cognac müssen aller-

dings (im Gegensatz zur Lufthansa-

Lounge) bezahlt werden. Ursprüng-

lich war der TEE-Club-Service, wie

der Name ausdrückt, für 1.-Klasse-

Reisende in TEE-Zügen vorgesehen.

Doch die Zahl dieser Transeu-

ropa-Expresse, auf die die Bundes-

bahn einst große Hoffnungen gesetzt

hatte, schrumpfte. Schließlich gab es

nur noch den "Rheingold". Dadurch

in Troisdorf

derbuchmuseum. Bei allen wissenschaftlichen und künstlerischen Ambitionen - beispielsweise sich als "Zentrum der Bilderbuchzeichner" zu etablieren – sind die Kinder der Burg doch immer die wichtigsten Gäste. Und auch, wer nur zum Malen kommt - Bilder aus den Büchern nachmalen und die Geschichten weiterspinnen ist gefragt -, wird entsprechend ausgerüstet. Musiziert wird auch auf Burg Wissem, Theater gespielt und gelegentlich ein Kindergeburtstag gefeiert.

Am Wochenende kommen die Familien, denen oft das Interesse der Kinder den Weg weist. Zu den poetischen Gestalten von Herbert Holzing vielleicht, mit denen er seine Bilderbücher illustriert, oder zu Marianne Scheels Pflanzen- und Tierszenerien, in denen eigene Phantasien wiederzufinden sind. Da räkeln sich die Bäume beim gro-Ben Frühjahrswecken, wie es die Kinder von sich selbst am Morgen kennen. Museumsdirektor Tange, der bei allen Veranstaltungen in Burg Wissem der Berater ist, weiß

bis heute noch nicht, was sich alles in den Kellern der Burg verbirgt. Hier lagern 4000 Bilderbücher und 350 Illustrationen, die er als Mitgift aus der Sammlung Wilhelm Alsleben ins Museum ühernahm. Als die rosarote Wasserburg vor einigen Jahren ihre dürftigen 200

Quadratmeter Ausstellungsfläche eröffnete, war der Raum von vornherein zu eng. Trotz der reichen Bestände im Magazin wird auch Neues eingekauft, denn mit den Kin-

dern soll auch das Museum wachsen. ULRIKE LIEB-SCHÄFER

kamen nun auch die "First"-Benutzer

ist preiswert, sich bei der Bundes-

bahn als VIP zu fühlen, denn 1.-Klas-

se-Karten kosten höchstens (es

Drittel mehr als Billets der Normal-

Der TEE Club, einst versuchsweise

zu einer festen Einrichtung. Dies soll

auch in Zukunft so bleiben. Ein Bun-

desbahnsprecher. Bonn ist schließ-

kommen mehr Bundestagsabgeord-

nete und andere wichtige Persön-

lichkeiten hier an als anderswo".



## Ein Schneeloch vor großartiger Alpenkulisse

Am 30. Januar beginnt im italienischen Bormio die Skiweltmeisterschaft 1985. Für gut zwei Wochen wird der Ort im Mittelpunkt sportlichen Interesses stehen. Angelo Sosio, Direktor des Organisationskomitees, kundigt an: "Es wird hier keine Materialschlacht geben. Nur wer auch sehr, sehr gut fahren kann, wird gewinnen." Denn die 3,6 Kilometer lange WM-Piste ist eine schwierige Strecke mit ihren 1000 Metern Höhenunterschied.

Skirenner von Weltrang werden sich in Bormio und Santa Caterina vom 30. Januar bis 10. Februar austoben. Livigno, eines der sicheren Schneelöcher der Alpen, steht als Reserve bereit. Die Enklave, geographisch zwischen dem Stilfser Joch und der Bernina gelegen, erreicht man durch das "Loch von Zernez", den Munt-La-Schera-Tunnel. Die italienische Zufahrt zum Tunnel ist übrigens inzwischen lawinensicher. Von Bormio nach Livigno sind es

nur 35 Kilometer, eine vermeintlich kurze Strecke, aber der Foscagnopaß hat es in sich. Obwohl die Straße im Rahmen der diesjährigen Baumaßnahmen ihre gefährlichsten Kurven verlor, können fehlende Leitplanken über den Großteil der Strecke die Fahrt bei Schnee und Eis zu einer abenteuerlichen Exkursion werden

lassen. Nicht gerechnet der Aufenthalt beim Zollposten. Denn Livigno ist seit 1910 zollfrei, als Ausgleich für seine Abgeschiedenheit.

Bis nach Santa Caterina sind es von

Bormio dann nochmals zwölf Kilo-

meter, indes auf problemloser Strekke. In 1750 Meter Höhe liegt dieses Dorf, das sein Leben dem Tourismus in Sommer und Winter verdankt. Im Sommer zieht es den Gast zu Ausflügen in den Stilfser Nationalpark, im Winter locken vor allem die Abfahrten von 2800 Meter an talwärts. Hier werden bei der WM fünf Damendisziplinen ausgetragen. Das bedeutet nicht, daß Santa Caterina ein Skiort für das schwache Geschlecht wäre. Auch Pistenflitzer finden mit Hilfe der beiden Sessellifte Plaghera und Paradiso den Zugang zu anspruchsvollen Abfahrten. Santa Caterina ist eine Station für sportliche Familien und Jugendliche. Hier schleicht keiner in kostbaren Pelzen umher, hier geht es auch abends in den Diskotheken wie etwa "Alle tre baite", "Drag-gy" oder im "Club 1,99" sportlich zu.

Bormio, die italienische Stadt in den Alpen, hat wie kaum ein anderer Ort den Skitourismus in ihren alten Mauern verkraftet, ohne Gesicht und Charme zu verlieren. Die Hauptstadt der "Magna Terra di Bormio e le Onorate Valli", des großen Landes und

der ehrwürdigen Täler, wie die Grafschaft einst hieß, blickt mit ihren Türmen und Kuppeln aus der Zeit der Visconti und der Graubundner Herren mit Gleichmut auf das Treiben in der Höbe.

Abends wartet auf die geschundenen Glieder der Skiasse das heilende radioaktive Wasser Bormios. Wer will, kann es sich tief im Berg, in den Grotten, beiß oder kalt über den Rücken rauschen lassen, als Dampf oder im Schwall. Wer nicht, wie Plinius, in den Berg gehen möchte, zu dem kommt das Wasser in dem neuen Thermalbad mit Schwimmhalle und Saunen. Auch diese Anlage ist WMneu und einladend.

Strapaziert von Schnee und Wasser kommt der Appetit auf die Veltliner Küche nahezu zwangsläufig. Sie bie-tet mit ihren Pizzoccheri (Nockerln aus Buchweizenmehl mit würzigem Bergkäse und Wirsing) und dem feingeschnittenen, getrockneten und ge-salzenen Rindsfilet, Bresaola genannt, kräftige Kost aus den Bergen. Selbst die moderne Station "Bormio 2000" hat sie im Speiseplan, und dazu liefert "il Direttore" stets den passenden Wein. Im Ort ist insbesondere die Küche des Hotels Rezia, die auch das Restaurant im Haus beliefert, für die Veltliner Kost berühmL

Vollig anders als im in sich ruhenden Bormio ist die Atmosphäre in Livigno. Hier stranden die meisten der Urlauber aus Nordeuropa angesichts des Foscagno und der zahlreichen Duty-free-Shops. Hier läuft nicht nur das Benzin schnell und billig, auch Alkoholika und Parfiims sind günstiger als im Europa der Gemeinschaft. Mit der Weltmeister-schaft direkt hat Livigno nichts zu tun. Das Schneeloch bietet lediglich für den Notfall seine Hänge an. Im Rahmen der Investitionen wird in diesen Tagen die altertümliche Stehgondel zum "Carossello 3000" von einer neuen Bahn abgelöst, deren Sechserkabinen im Rekordtempo den Berg hinzufsteigen werden. Auf der anderen Seite des Tals lockt der Motolino mit einem anderen Restaurant. 85 Kilometer Pisten bietet Livigno. Sie weisen nicht den Höbenunterschied derer von Bormio auf, da Livigno schon auf 1800 Meter Höhe liegt, doch an Abwechslung und

Skilanglauf haben die Veltliner ebenfalls entdeckt. Mit Loipen durch den Nationalpark bieten sie Fahrten durch unberührte Natur. Wem dies nicht genügt, dem bleibt noch "Eliski", der Flug mit dem Hubschrauber zu den Spitzen der Rätischen Alpen, zum Cevedale, dem San Matteo, dem

Schwierigkeit brauchen sie sich vor

anderen in den Alpen nicht zu ver-

Palon de la Mare, zum Tucket oder zum Sasso Ratondo mit anschließenden Teilnehmerabfahrten.

HANS-HERBERT HOLZAMER

Apreise: Durch den Munt La Schera zwischen Livigno und Zernez, wenn man nicht den Umweg über den Berm-na wählt, der sich für die Fahrt nach Bormio und Santa Caterina gleichwohl bei schlechtem Wetter lohnt, um die bei schlechtem wetter ionis, um die Fahrt über den Foscagnopaß zwischen Livigno und Bormio zu vermeiden. Der Bernina ist über St. Moritz zu errei-chen; der Munt La Schera über den Ferupaß und das Unterengadin oder über Davos und den Flüelapaß (wenn über Davos und den Flüelapaß (wenn über den Juliernaß er offen ist) oder über den Julierpaß und St. Moritz.

und St. Morrtz.

Skipaß: Ein Ticket gibt es für alle Stationen des Hochveltlin, also für Livigno, Bormio, Santa Caterina und weitere kleine Anlagen. Sieben Tage in der Hochsaison kosten 180 Mark, 135 Mark in der Nebensaison (noch bis 2. 2. und ab 13. 4. 1985).

Unterkunft: Sieben Tage Halbpension und ein Skipaß für sechs Tage kosteo zwischen 258 000 und 388 000 Lire, Zimmer mit Frühstück gibt es schon ab 216 500 Lire.

Essen and Trinken: Als Orientierungs hilfe für deutsche Urlauber hat das Fremdenverkehrsamt Sondrio (Ente Provinciale per il Tourismo, Piazza Garibaldi 28, I-23100 Sondrio) eine kostenlose gastronomische Karte "Zu Tisch im Veltlin und Clävental" her-

ausgegeben. Anskunft: Fremdenverkehrsamt Bormio, Piazzale Piscina, I-23032 Bormlo; Fremdenverkehrsamt Livigno, Plaza Dal Comun B, I-23030 Livigno.

ÖSTERREICH / Die Superpisten für Profis, die ihr Können zeigen wollen

## Mit Känguruhsprüngen über Buckel

Acapulco sind genauso in aller Mun-de wie die fabelhaften Tauchgründe der Karibik oder der Hochgebuß der Dolomitenkletterei. Zumindestens Sonnenfans, Taucher und Bergsteiger schwärmen davon. Nicht anders verhalten sich die Asse des alpinen nen Service an, der sonst nirgend- der Intercity-Züge in den Genuß. Es Skilaufs: Die Pisten von Solaise, Langkofel, Ciampinoi, Titlis, Schilt-horn setzen Maßstäbe in bezug auf Stellheit, auf skitechnische Anfordekommt auf die Entfernung an) ein rungen, Herausforderung und Freude am Fahren. Die Skicracks bekommen leuchtende Augen, wenn sie davon schwärmen, wie sie die Steilsten der Steilen bezwangen, mit wieviel Schwüngen sie auch noch die eng-sten Stellen meisterten und wie sie geplant, wurde so im Lauf der Jahre behende über die Buckel sprangen. Die Reise-WELT stellt hier und im lich Bundeshauptstadt und deshalb Folgenden eine Auswahl der Superpisten für Könner in den Alpen vor. Am Anfang stehen zwei aus Österreichs

> Trotzdem ist es schade, daß es den Für die Kandahar-Abfahrt vom TEE Club nur in Bonn gibt. Eine Kapall (2326 Meter) in St. Anton am solch vorbildliche Einrichtung wäre Arlberg gilt das Motto "deep and nachahmenswert für andere deutsche steep". Eine Pistenfrequenz schöner als die andere, hier wird mit Prazi-

angestammten Skiressorts.

St. Anton sion, mit ausgefeilter Technik gefah-Traumstrände wie Waikiki und ren. Die Kandahar-Piste ist keine Schneisenabfahrt, die Trassierung führt durch offenes Gelände, ein Kurs, der dem versierten Skiläufer die Möglichkeit gibt, sein Können auszuspielen. Die Strecke ist mit einem ganzen Katalog von Finessen ausgestattet: Scharfe Kurven, Wellen, Buckel und Sprünge, allen voran die berichtigten. Kanalhunkel\* und berüchtigten "Kamelbuckel" und "Känguruhsprünge" – ein Hit in der rot-weiß-roten Skigeographie Die Höbendifferenz beträgt 1000 Meter, die Streckenlänge 4 Kilometer. Die Anreise erfolgt über Innsbruck-Landeck-Arlberg oder Lindau-Feld-

kirch-Arlberg. Der Hahnenkamm (1650 m) in Kitzbühel kann sich im Verhältnis zu anderen österreichischen Skibergen weder an Höhe noch an beeindruckender alpiner Erscheinungsform messen. Den Hahnenkamm zeichnet etwas anderes aus: die Streif, ein Glanzstück unter den Rennstrecken der Welt. Das Hahnenkammrennen erlebte 1931 seine Premiere. Man bewegt sich hier also auf einem Skiparkett mit Tradition.

Welch eine Gelegenheit für den

schnuppern: Hat er den Hahnenkamm erschwebt, stößt er sich in die ersten Steilhänge der Streif-Piste: Das Abenteuer beginnt. Erster Prüfstein ist die "Mausefalle" - der Name besagt alles. Noch mit Schreck in den Gliedern jagt man bereits durch die nächste Steilwand auf den Brückenschuß zu, hüpft, schon ganz nach Art von Klammer und Co., über die Bukkel der Gschößwiese, wischt durch einen Ziehweg und nimmt am besten gleich den Kirchturm ins Visier, denn aus dieser Talfahrt könnte jederzeit ein Himmelfahrtskommando werden. Nach dem Stoßgebet an der Hausbergkante bleibt dann im Ziel nur noch die Feststellung, von den Siegerzeiten meilenweit entfernt zu sein. Die Höhendifferenz liegt hier 800 Meter bei einer Streckenlänge von 3,7 Kilometern. Die Auffahrt erfolgt mit Hahnenkamm-Seilbahn, die Anreise über München-Kufstein.

R. DEGLMANN-SCHWARZ

Auskunft: Österreichische Fremdenverkehrswerbung, Roßmarkt 12, 6000 Frankfurt 1.



Hier können Amateure Reuntuft schnuppern: Abfahrtsklufer in den Alpen

## ITABLE

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison

ABRUZZEN - ADRIA + CERVIA - PINARELLA

\*\*CLUB Hotel MONTESILVANO - PESCARA

\*\*Wo Italiarra Umwalit noch in Ordnungi st, olit Mirash Ma cartie- Hoofigelb Giran Sesso 2000e + anaboren Mareflache Spridetrande ofnen Messen + Thermse in Perus Ströndinster III Keleg. von Tennilder ble Grand-Holel. + 7

\*\*Rache Spridetrande ofnen Messen - Thermse in Perus Ströndinster III Keleg. von Tennilder ble Grand-Holel. + 7

\*\*Rache Spridetrande ofnen Messen - Thermse in San Benedatio del Tromo

\*\*Alba Admitica: Vala Rosa Totifverou Lisa Cervia und Primerille Van: und Nocteni

\*\*Prosp \*\*D. Griss, Hotelsworzsentana: Edjapactinstraße 72 - 4000 Dissenteer! \*\*Telefon (12:11) 28 22:78 + 24:22:79

PROTEL PHRAMARE - 1-51011 GARROCE MARE (Adria) - 2. Kat.; eindrucksvolle Panoramalage direkt am Meer ohne Zwischenstraße. Ein Haus mit Tradition u. Qualitat Mod.; alle Zi. m. Du., WC, Bad, Balkon, Tel.; Lift. Aufenthaltsr.; Autopark., gr. Garten (ca. 2000 m²) mit Frünstücksterr. z. Meer. Menú nach Wahl. Fam. Berti, Tel. 003 85 41 / 95 05 52, Geöffnet ab 1, Mal.

## ABANO TERME (Italien)

**CURA-WERBUNG BIETET IHRE KUREN** im Hotel Grand Torino und Ermitage an:

BLAUE WOCHEN ABFAHRTSTERMINE (BUS-REISEN MBEGRIFFEN) 16.2. - 2.3. - 8.6. - 22.6. - 6.7. - 20.7. 3.8. - 17.8. - 26.10. - 9.11. 1570.- 1390.- 1230.-1690.- 1500.- 1340.-18.3. - 13.4. - 25.5. - 12.10. 30.3. - 27.4. - 11.5. - 31.8. - 14.9. - 28.9. 1800. - 1610. 1450.

IHRE ERHOLUNG UND NACHKUR IM HOTEL DOLOMITI, PAGANELLA (TRENTO)

na Monteorrone, 74 Rul (003949) 667154 Telex 430240 Torent Verbung - Armulistr, 4-6 Rul (089) 594892-591616 - Telex

Köln Cura-Werbung - Burgmauer 4 (em Domt Ruf (0221) 246414 - Teles 8883357 Cura D Pankfurt (Reseverminiung) R H K - 6000 Frankfurt 70 - Rul (069) 681074 Talex 419989 Menki D Hotel Tohlof Sonnenburg

Im landschaftlich reizvollen Pustertal liegt auf einem weitläufigen Hügel, über dem Zusammenftuß v. Rierz u. Goder, das ehemalige Kloster Sonnenburg (1030–1785). In den jahrhundertealten Mauern stehen dem Gast die historischen Räume mit ihren holzgetärleten Stuben, reichgeschnitzten Kassettendecken, Fresken, Kochelofen, romanischen und gotischen Gewöben, sowie jeder moderne Kamfort zu Verfügung (Haltenbed, Sonnen Bewöben, sowie jeder moderne Kamfort zu Verfügung (Haltenbed, Sonnenternassen befinden sich knierhabt der Ringmauern. Albe Zi. u. App. hoben Bad bzw. Du. u. W.C. Unsere Küche bletet neben deutschen und Italienischen Gerichten Südtirolet Spezialitäten, ein graßzügiges Frühstücksbuffel und Menüruswähl.

Holispensiae als DM 61,- pro Pers/Tag. Winterspals: Ner 5 km 20m Knaspietz (70 km Abfahrien) und 35 Mis. sack Corvara (größter Skizklass der Dolomiten). Über 190 km Langtaufleipen und viele schöne Spazierwegel

Hotel Schioß Sommenburg, 1-37050 St. Lorenzen, Pr. Bz./ Italien, Tel. 00 39 / 4 74 / 4 40 99 oder in Destachland: alpeton, Postada W-11 24, 815 Stamberg, Tel. 0 81 51 / 26 91-94.

I-6:100 PESARO (Adria) NOTEL EPARCEIA Tel. 0 03 97 21 / 3 25 15 (privat 5 15 21).

2. Kat.; Ideales Haus, welches Ihren Urlaub garantiert. Moderner Komfort-Neubau mit herri. 1800 m² großen Garten am eig. Strand ohne Zwischenstraße, Alle Zimmer mit Tel., Bad, Dusche, WC u. großen Balkon, Swimming-pool. Parkpi., Menű nach Wahl, Sonderpr. für Vor- u. Nachsaison, Verl. Sie Prospekt. Inh. u. Dir.: Fam. G. Berti

**GARDASEE HOTEL ORIONE 37010 Castelletto** Hab. Sie auch letzt. Jahr bei uns zu spät gebucht u. dann kein Zi. mehr erhalt." Wir biet. Ihnen reichhaltig. Frühst., internat. Rüche, schönen Gart., 38 ft. zun eig. Strand, sowie nettes Personal unt. deut. Leitung. Herri. Urlanbstage in einem familiär geführten Hotel schon ab DM 40,- bis DM 64.— hid. Voligension!

Ausführl. Unterlagen von unserem Prl. Wittmam in Dentschland: 4 85 24 / 51 45



ANCONA - BRINDISI und ROM - REGGIO DI CALABRIA Von Besitzern pers. geführte Hotels (Fameliär-Caubhotel) mit Menü-wahl und lokeler Küche, z. T. direkt am Meer mit Swamming-poot, Tennaplatz, Resembof u. abgescht, Parkplatz, Übernachtungshotels m. Garagen in Norditeilen. VENEDKG-GARGANO, VP Inkl. Strand-geb. ab DM 34.— HOTELVERMITTLUNG SPIES, Carl-Mitch-Str. 32, 6100 Darmatadt-Ebenstadt, Telston 061 51 / 6 23 71.

SAUBERES WASSER - PRIVATSTRÄNDE - KEIN MASSENTOURISMUS

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder

Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

### 

## =Studiosus <del>- -</del> Studienreisen **\*\***

Türkei. Faszinierende kulturelle Vielfalt. Alle Reisen mit Halbpension. Anerkannt gute Reiseleiter.

nbul-Byzanz, 8 Tg., ab 17. 3. jede Woche Westtürkel-Agäistöiste, 8/14 Tg., ab 24. 3. jede Woche ab 1590,Große Türkeireise, 15/22 Tg., ab 17. 3. jede Woche ab 1935,Osttürkel, 15/22 Tg., 24. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 5. 5. u. w. ab 2190,Kusadasi-Pamukkale, 8 Tg., 30. 3., 20. 4., 11. 5., 25. 5. u. w. ab 1980,-

## **Wander-Studienreisen**

Anatolien Südtürkel, 15Tg., 30, 3., 6, 4., 13, 4., 20, 4, u. w. ab 2000,-Türkische Küsten, 15Tg., 24, 3., 31, 3., 21, 4., 12, 5, u. w. ab 2150,-Holen Sie sich den 250-Seiten-Katalog mit 1400 Studienreisentermi-nen. Katalog, Berstung u. Buchung in jedem guten Reisebüro od, bei

Studiosus Studienreisen Postfach 202204, 8000 Munchen 2, Telefon 089/523000

## ATHENA WELTWEIT Kulturelle Studienreisen

Griechenland



Erleben Sie mit uns die unzähligen Kunstschätze und die herrlichen Landschaften von Griechenland und seiner Inselwelt.

 Ausgewogene Reiserouten Quolifizierte Reiseleiter

 Kleine Reisegruppen, individuelles Erleben

 Linienflüge und gehobener Reisekomfort

Sie erholten unsere Prospekte für Griechenland und für viele andere erlebnisreiche Ziele weltweit unverbindlich und kostenlos gegen Einsendung dieser Anzeige oder durch telefonische Anforderung:

Adenaverallee 10 · 2000 Homburg 1 · Telefon 040/245243 >

## **Gute Dienste**

bei der Gestaltung voo Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfältigen